

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



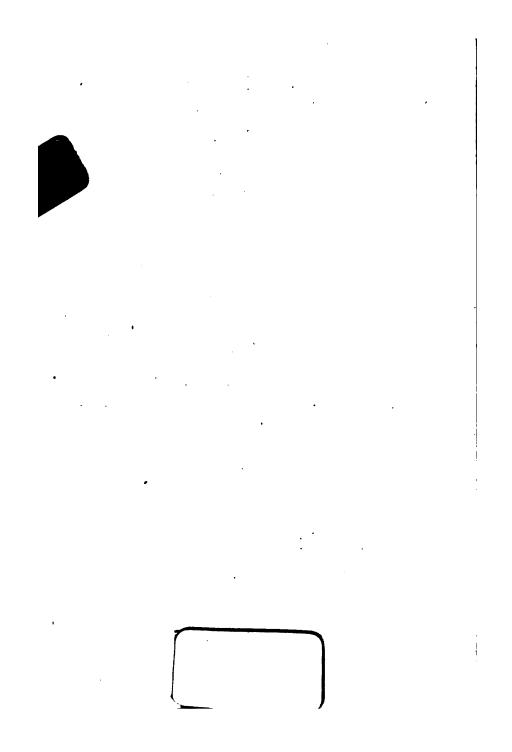

. 

|   |   |   | •      |
|---|---|---|--------|
| • |   |   | ;<br>; |
|   |   |   |        |
|   | · |   |        |
|   |   | • | •      |

. \_\_\_\_ .

·

, 

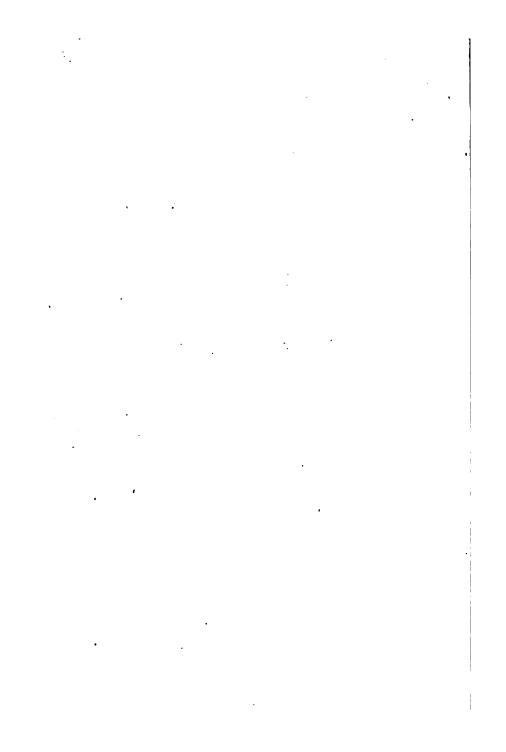

# Jettchen Gebert

Dreizehnte Auflage

Bon Georg hermann erfchien im gleichen Berlage:

•

Spielfinder. Roman. Robelle. Ein Sligenbuch. Die Zufunftsfrohen. Neue Sligen. Aus bem lehten hause. Ein neues Sligenbuch. Court of the court

,

Torse el nert 10/10-22

# Jettchen Gebert

Roman

nov

Er din at Georg Hermann



Egon Fleischel & Co. Berlin

وحرح



Alle Rechte vorbehalten



Die Zeichnung jum Umschlag und jum Original : Einband ift von Lucian Bernhard

# Meiner Frau

```
O ...
X we e o r g H e r m a n n , Jettshen Gebert.
```

# Vorwort

Man laffe mich hier eine Geschichte erzählen, einfach beshalb, weil es mich gelüstet, es zu tun. Aus keinem Grunde sonst. Ich will mich ganz in ihr verplaudern, mich barin einspinnen wie ber Seibenwurm in seine eigenen Nehmt es als Laune! Denkt, es ist ein Spielzeug, das er sich da zusammenbaut! Beig Gott, weshalb! Aber - hort au! Denn erzähle ich nicht biefe Geschichte. so wird niemand sein, der sie euch erzählen wird, und sie könnte verloren gehen, könnte ungeschehen werden — und das wäre schudel Sie felbst nämlich, die an den Borgangen Anteil hatten, werden nichts mehr von ihnen verraten. Reine Silbe bariber werbet ihr von ihnen vernehmen; denn fie find ein wenig faweigfam, feitbem fie fich vom Gefcafte biefes Dafcins vor einigen Jahrzehnten gurudgezogen haben, um ungeftort in behaglicher Selbstbeschaulichkeit auf ben Tag zu warten, an dem mit Schnur und Mekstange Wege und Strafen durch die larmumwogte Einsamkeit ihres heutigen Domizils gezogen werden und man statt ihrer bescheibenen efeubezogenen Sügel, zwischen benen fich nachmittags die Kinder jagen, granitene Bordichwellen und Platten für den Bürgersteig zu Haufen schichtet. Sage geworden, das Leben all derer, von denen ich sprechen werde. Mehr noch — es hat sich in Nichts aufgelöst, sie find, wie der Psalmist sagt, dahingegangen, als ob sie nie gewesen wären.

Und beshalb laft mich von ihnen sprechen! Denn es ist eine Ungerechtigkeit, eine schreiende Ungerechtigkeit, baß etwas, das einmal gewesen ist, so glatt wieder in das Richts zurücktauchen soll, daß nach uns . . . nach unserer Anwefenheit an biefer zweifelhaften Stelle, taum fünfzig, fechzig Jahre nach unserm Abgang von der Lebensbühne feine Seele mehr fragen foll, tein Huhn gadern, tein Hahn traben. Leben wir dazu? Weinen wir und freuen wir uns dazu? Tragen wir die Retten von eisernen Ringen und golbenen Gliebern, die unlösbar miteinander verhaft und vernietet find. von Glud und Leid nur dazu? Soll niemand wissen, was wir getragen haben? Warum soll nicht bas Wort vom Leben Zeugnis geben? Warum foll nicht der lette Hall von Menschen und Dingen aufgefangen werden? Barum nicht den Stein noch einmal mühselig bergan wälzen, ehe er für immer von der nächtlichen Tiefe der Schluchten verschlungen wirb?

Welch eine Vorstellung verbindet ihr damit, wenn ihr — solltet ihr euch einmal in diese Ede Berlins verirren — in den geschwungenen Buchstaben, aus denen schon längst die letzte Spur von Vergoldung gewaschen ist, entzissert, "daß unsere teure Nichte, Henriette Jacoby geb. Sebert, am 7. May 1812 das Licht sah und sich am 8. Oktober 1840 allhier zur Ruhe begab?" Welche sonst . . . außer der, daß sie nicht dreißig Jahre wurde, und daß es vielleicht mit ihrer She etwas haperte, da ihrer als Nichte und nicht als Gattin gedacht wird? Und was sagt euch der Stein schrägüber, auf dem steht, "daß der ehrenwerte und geachtete Kaus-

mann Salomon Gebert, ein Muster ber Nächstenliebe, am 8. May 1775 zu Berlin geboren wurde und ebenda am 10. September 1850 starb?" Was mehr... als daß der Mann sünsundstedzig Jahre wurde und vielleicht ein Verwandter jener Henriette Gebert war. Und wenn ihr neben ihm den Stein betrachtet, so meint ihr, daß die mit vielen Tugenden geschmückte Gattin, Friederike Gebert, geb. Jacoby, gewiß jahrzehntelang den gleichen Strang zog; und wenn ihr weiter aus dem Friedhof umherstreift, so reimt ihr euch vielleicht zusammen, daß Jason Gebert, der fünf Reihen dahinter seine bescheidene Wohnstätte sand, und Ferdinand Gebert, der unter einem ganz verwahrlosten Hügelchen seineal mit zum Bau gehörten. Aber mehr werdet ihr von ihnen nicht in Ersahrung bringen.

Ich weiß mehr von ihnen und will es euch nun erzählen. Ihr seht nicht ein, warum ihr euch, die ihr mit eigenen Sorgen genug zu schaffen habt, noch um fremde Dinge kümmern sollt, und gar noch um solche, die über ein halbes Jahrhundert zurückliegen! Aber ich werde darauf keine Rücksicht nehmen. Ich din darin wie eine Haussfrau, die es nicht liebt und nicht duldet, daß in ihrer Wirtschaft Reste verkommen; denn ob es nun Brot oder Menschenleben ist, — es ist doch Gottesgabe!

Georg Bermann.

Es tann sich wohl taum noch einer erinnern, wie bamals Jetiden Gebert die Königstraße entlang ging. Staubwolten blies ber Wind vom Alexanderplat in die Königftrage hinein; und es war fo ber erfte wirklich ichone blane Frühlingstag im Jahre. Grade zwischen ben Buppen ber Königstolonnaden oben auf dem Dach, zwischen den haftig bewegten Steinfiguren zogen am himmel weiße Bollchen In der Neuen Friedrichstraße, in den Garten hinter ber Mauer, wurden eben die Baume rot und braun; Ratden pendelten an ben Pappeln, und Blütentupfen überzogen felbst die feinsten Aftchen ber Ulmen. Die Aliederbusche, bie sich über ben Zaum bogen, hatten sogar bide grüne Anospen mit jadigen Spigen, die morgen schon aufbrechen wollten. Um den Turm der Parochialtirche aber flogen, fich jagend und taumelnd wie schwarze verliebte Schmetterlinge, die Dohlen; und die gange Alofterftrage herunter standen die Blanwagen vom Gänsemarkt . . . große braune Bilge unter der weißen Sonne.

Die schmalen Häuser jedoch, die unter der rotbraunen Kappe der Dächer, rosig und hell angestrichen, mit ihren schlichten Büppchen von Stud in der Sonne lagen, mit den Kellerhälsen und den Steinbanken daneben, mit den vielen kleinen blanken Scheiben im weißen Rahmen, mit den Spionen an den Fenstern jedes Stockwerks — sie standen da, wie zwei Reihen Grenadiere, die Spalier bilben und prasentieren, weil die Schönheit kommt.

Und in der Mitte, auf dem Fahrdamm, auf dem holprigen Bflafter mit ben Steinen, wie Rindertopfe, amischen den tiefen überbrückten Rinnen, die den Damm vom Bürgersteig trennten, da zogen mit Halli die Bostwagen . . . manche alt und verstaubt, manche blant und sauber, hochbepact in Und schwere Lastfuhren, gezogen von schweren die Welt. Pferben mit Uingenden Gehangen, die in die Bopfchen der Mähne eingeflochten waren, fie rollten zur Stadt hinaus. An der Neuen Friedrichstraße aber stand mit einer Hornbrille auf der Rase vor seinem Karren ein alter Lumpenmak und prüfte seine Leinenrestehen, die ihm die Rinder brachten, wichtig und würdevoll, umzwitschert und umschrieen von hellen fordernden Stimmchen. Ja die Passanten mußten sogar hie und da gang nabe am Rinnstein entlangbalancieren. so weit auf den Bürgersteig hinaus standen die Felder blauer und roter Hyazinthen in weißen Tontopfen, wie die Blumenhändler fie verfaufen.

Es tann sich wohl keiner mehr erinnern, wie an diesem Apriltag 1889 Jettchen Gebert die Königstraße entlang ging. Aber die Leute blieben stehen . . . damals, und ein Austultator, der vom Stadtgericht kam, sah ihr lange nach und schrieb dann unter dem Pseudonym "Eginhardt" ein Sonett "an die Holbe, die vorüberschwebte", das in der nächsten Eleganten Welt abgedruckt wurde und zu den seltsamsten Vermutungen Anlaß gab. Ein Weißwarenhändler aus der Fischerstraße antwortete ihm darauf gleichfalls in Sonettsorm und beklagte — wohl zu Unrecht — die schöne Seele des Jüngslings, umnachtet vom Wahnsinn einer strässichen Leidenschaft. War das ein hübsches Mädchen! Wie sie trendelte

und ging auf ihren kleinen Schuhen mit den breiten Schnallen, ganz in Silbergrau, wie ein Frühlingsabend. Die drei Reihen von Bolants am weiten Rod glitten, rauschten und zitterten. Die breiten Bindebänder der Schute flatterten ordentlich . . . breite silbergraue Seidenbänder mit Rosentnospen drauf; und die langen Fransen des indischen Schals, den sie um die vollen Schultern trug — zwischen den breiten Sigotärmeln durchgezogen — tänzelten bei jedem Schritt. Sie trug mattblaue Handschuhe, hatte ein Fischnetz in der Hand, einen Sonnenknider und ein Taschchen, — eine Art Pompadour, der eine schwarze Lyra in schwarzen Perlen gestickt zeigte.

Sie ging ganz steif und gerade, ohne nach rechts und links zu sehen, wie alle Geberts. Sie hatte etwas wundervoll Stolzes in Gang und in Bewegung. Sie rauschte daher in ihrem filbergrauen Taffetkleib, wie ein Künfmaster mit vollen Segeln. Sie wußte, daß die Leute ftehen blieben und ihr nachsahen, . . . aber es gehörte zu ihr. An ihr war alles von einer stolzen Schönheit: Die große Figur; dieses lange und doch volle Antlitz mit der hohen und weißen Stirn, und ben schweren Libern; und ber feste, geichlossene Mund, mit jenem leichten Anflug von Flaum barüber wie ein Schatten. In je brei Buffen, sorgsam gedreht, blant und schwarz, legte sich das Haar in der großen Schute rechts und links an die Schläfen und Wangen. wie ein Polisanderrahmen um einen englischen Farbenstich fich schließt. Kraft, Lebensstärke und ein Sauch von Schwermut teilten sich in bas brünette Gesicht.

Das waren wieder die bunklen Gebertschen Augen, mandelförmig vom bläulichen Weiß, die vom Großvater an alle Männer zu Schwerenötern und Mädchenjägern gemacht hatten. Sie verrieten Eigenschaften, diese dunklen Augen, über die wir grübeln wie über Rätsel, und die wir nie ergründen, weil sich die Schönheit, der sie dienen, ihrer selbst nicht bewußt ist, ja, sie vielleicht nicht einmal besitzt. Diese Erscheinung und dieses Gesicht hatten eine gewisse Tragis in sich. Sie machten neugierig auf den Menschen und mußten dann Enttäuschung bringen; weil eine solche Charme, eine solche Anmut und Gesundheit, eine solche Pfirsichweiche der Seele nur denen zu eigen ist, die wir nachts in unsern Träumen küssen.

Sie war nicht mehr jung, sah älter, voller, reifer aus, als sie war. Doch sie war schön. — D, was war sie schön, Jettchen Gebert!

Aber nicht allein nach ihr brehten sich die Leute um: auch nach einem alten, uralten Herrn — bartlos, verschrumbft das Gesicht — der, wie ein Überbleibsel von ehemals, an der Ede des Hohensteinwegs stand . . . an ihm ging ebenso niemand vorbei, ohne ihn genauer zu betrachten und sich nochmal nach ihm umzuschauen, ob er nicht vielleicht doch heimlich unter dem Rodfragen einen Bopf trüge. Gin paar kleine Mädchen mit schottischen Röcken, mit langen weißen gestärkten Spischen an den Hosenbeinen, starrten ihn sogar unverhohlen eine Weile an, wie ein veritables Meerwunder. Nein, einen Ropf, den trug er nicht mehr. Aber, er hatte einen Aplinder auf seiner weiß gepuderten, starren, kurzgeschorenen Perüde, der oben bald doppelt so breit war wie unten; einen braunen, rauben Filz, mit geschweifter Krempe, wie man sie Anno bazumal hatte, als der Franzose im Land war. Auch trug er noch hohe gelbe Stulpenstiefel und einen langen, ganz langen braunen Frack mit golbenen Anopfen. An der zweireihigen Befte baumelten bide Breloques, Siegelringe, filberne Pferbchen und Wägelchen und im gefältelten Brusttuch sonnte als Busennadel sich ein großer gesprenkelter Karniol.

Er stand breitbeinig da, der alte Herr, und stützte sich mit beiden Händen auf sein Palmenrohr mit dem Goldtnops. Aufmerksam und undewegt sah er auf ein paar Postpferde, die vorübertradten, sah nach ihnen mit einem Gesicht wie ein Nußinader, den Mund weit offen und die Augen weit vor. Jetichen erblickte ihn schon von weitem, lachte und winkte ihm mit dem Fischnep. Aber er sah nur nach den Pferden, ernst mit der Wiene des Kenners.

"Tag, Ontel Eli!"

"Na, Settchen, so so, wo gehste hin, mein Kind?"

"Auf 'n Markt, Ontel, ich will 'n Fisch taufen!"

"E Hecht?"

"Ja, Ontel!"

"Ru heut abend?"

"Ja, Ontel!"

"Nu, was preisen benn jetzt be Hechte?"

"Fünfzehn gute Groschen."

"Fünfzehn gute Groschen! Zu meine Zeit, Jetichen," er sprach sehr langsam und umständlich, er mimmelte, er taute gleichsam die Worte durch. "Zu meine Zeit hat man nicht fünf Groschen gezahlt — für so e Fisch; weißte, hier am Schwibbogen, wo an das Haus steht: Petrus kehrte einst bei einem Fischer ein, drum soll dies Haus gesegnet sein."

"Sag mal, was macht denn Tante Mine, Ontel Eli?" Ontel Eli hob bedächtig eine Hand vom Stockgriff, legte sie Jetichen auf den Rücken und sah sie ernst an.

"Ich sag der, meine Tochter, was is das mensch-

siche Leben? Nu, was is es? Meine einzige Goldmine ba oben." Onkel zeigte mit dem Stock nach dem Hohensteinweg hinunter, hinten nach dem Turm der Marienkirche. "Weine Goldmine, da oben liegt se."

"Um Himmels willen, aber was ist denn mit ihr, Onkel?"

"Se weiß sogar gar nicht, ob sie heute abend zu Salomon kommen kann."

"Aber was fehlt ihr denn," fragte Settchen erleichtert, — denn sie hatte schon gemeint, man müsse den Leichenbitter holen.

"Denke dir, denke dir, Baumbach hat doch gestern dreimal kommen müssen, sie schröpfen, solch einen Zustand hat sie gehadt. Am Donnerstag hat se ein Huhn vom Gendarmemarkt mitgebracht. Bier Stunden hat's gekocht. Nicht kaputt schlagen hat man's können. Ich habe gesagt: "Winchen, es nich!" Deine Tante, se hat doch gegessen."

"Meinst du, Ontel Eli, ob sie heute abend wieber — — "

"Weine Mine, so is se. Se trinkt dabei 'ne Tasse Schotolade. . . . Weißt de, aus ihre seine Täßchen, . . . wenn Baumbach sie schröpft, als ob's gar nichts wär."

"Geht's denn Tante icon beffer?"

"Ich weiß doch nicht, aber ich bent schon. Se hat nämlich de Winna heute 'rauswerfen wollen."

"Na, bann ift sie ja wieder auf'm Posten!"

"Kommste hier mal 'n bischen mit, mein Kind, ich will mal auf de Post 'runtergeh'n. Vor dem Prenzlauer Wagen kommen heute zwei neue ostpreußische Wallache. Nagler kennt mich doch schon. Er hat sich — wie ich höre — erkundigen lassen, wer ich bin, weil ich mir immer seine Säule ansehe. Er hat gewiß gemeint, ich bin a Demagoge. Jetichen," er blieb stehen, "siehste, von de Menschen versteh ich hentzutage nichts mehr. Se sind mir alle zu schief. Aber mit de Pferde, da kenn ich mich noch aus. Sbenso wie der Herr Postmeister von Nagler. Das kannst de deinem alten Onkel glauben. Hörst de de Singuhr von de Parochialirche? Üb — immer Treu —." Plözlich stocke Onkel Eli und zog hastig seinen braunen Zylinder, daß aus der kurzen Perücke eine Puderwolke stäubte.

"Bon jour, Herr Biertelkommissarius, bon jour ununtertänigst!" Der Konstabler nickte und ging gelassen vorüber.

"Er kennt mich," sagte Onkel Eli stolz. "Was lachste? Wenn de klug wärst, Jetichen, würdst de nicht über deinen alten Onkel lachen! Heute zutage, sage ich dir, heute zutage muß man mit 'm Spiz vom Nachtwächter gut Freund sein, denn man kann gar nicht wissen, wie er mit 'm Oberprässenten in Berbindung steht."

Eli blieb wieber ftehen.

"Siehste, Jettchen, kommt er nicht baher, wie 'ne lahme Sandtrake, dein Onkel Jason? Und was hat er da schon wieder vor'n lateinschen Schnorrer aufgegabelt? Wo er se nur immer herkrieat?"

Richtig, Onkel Iason! Er war der einzige, den Settchen wirklich liebte, der jüngste, ein hagestolz, ein dischen onkant torrible der Familie, derb, Durchgänger, aber von Takt und Bildung. Er hinkte ein wenig, seitdem man ihm bei Großbeeren eins aufgebrannt hatte, grad in die linke Hüfte hinein . . . als er Estasette ritt für Bülow, dessen Seekretär er als Freiwilliger war, damals in seiner Jugend, als er Arndts und Körners Lieder sang. Heute sang er

bie von Beranger . . . Er hintte ein wenig, aber sonst sah er gewiß nicht einer lahmen Sandtrate gleich. Groß, schlant, hager, ein guter Fünfundvierziger, ein wenig angegraut, die Rüge mit dem Grabstichel gezogen, scharf in das bartlose Gesicht hinein. Nur von den Ohren ging ein schmaler Streifen Bart jum Rinn hinunter. Er trug einen geradfrempigen Aplinder, einen flaschengrünen Rod mit enger Taille und breiten Schöfen, lang, mit zwei Reihen von Anöpfen, und der Rodfragen war so breit und hoch. daß er die Hälfte vom Hintertopf bedeckte. Und dazu nach der neuesten Mode ganz helle enge Beinkleider mit Sprungriemen. Aus dem Ausschnitt ber rotseibenen Beste quoll ein schwarzer Schal hervor, breit und bauschig, zusammengehalten von einer Agraffe, einer golbenen Lyra mit filbernen Saiten. Und in die scharf gestärften hohen Batermörder hatte Jason fest und solbatisch das Kinn gezogen.

Er kam quer über den Damm, ein wenig gespreizt, vorsichtig den Pfützen ausweichend, und winkte einem Herrn, ihm zu folgen. Der zog zag, schüchtern, linkisch, hoch und blond hinter ihm her. Er war keineswegs Stutzer wie Jason, eher ein wenig nachlässig, trug einen weichen Schlapphut, eine gelbe Weste zu einem blauen Rock.

Jason blieb vor den beiden stehen, stocksteif, und zwinkerte lustig mit den Augen. Man merkte, der Schalt saß
ihm im Nacken. "Bon jour, ma chere amie, bon jour,
ma bien aimse," sagte er und verbeugte sich vor Jettchen.
Dann wandte er sich zu Onkel Elt.

"Na, du alter Nußtnader? Das gefällt dir wohl? Nicht?! Das ist was anderes wie deine Zossen, mit so 'nem hübschen Mädchen spazieren gehen? Aber ich sage es doch Tante Mine! Heute abend sage ich es Tante Mine!" "Jason, ich bitte dich," Ontel Eli schüttelte bedentlich den Kopf, "wozu? Du weißt doch, se is sowieso immer so tomisch. Se red't sich doch schon immer allerhand ein, und ich bin bei Gott wirklich a soliber Mann!"

"Das sagt er jetzt." Jason blinzelte zu Jettchen hinüber. "Ich hab ihn aber früher gekannt!" Der Herr stand immer noch einige Schritte davon, zögernd, ob er warten ober weitergehen sollte.

"Na, Kößling, kommen Sie heran. Sans gono et sans souci! Doltor Friedrich Kößling — Herr Elias Gebert, der jeweilige Senior der Geberts, der Bruder meines Baters; er hat noch jeden Mittwoch nachmittag mit dem alten Frize Franzesuß gespielt."

Ontel Eli hob seinen braunen Sylinder, daß der Puder stäudte, und zog dann eine schmale emaillierte Taschenuhr, ganz schmal, mit silbernem graviertem Zisserblatt und hielt sie sich dicht vor die Augen.

"Se fahren mer fonst fort," sagte er und ging ohne Abschied.

"Abieu, Onkel, also heute abend!" rief Jettchen. Aber der drehte sich nicht um. Jason blickte vor sich hin.

"Wir sind mit neunundsiebzig nicht mehr so! Wissen Sie, da werfen sie mit meinen Gebeinen schon die Apfel von den Baumen, daß 's man so hagelt."

"Neunundsiebzig Jahr! Der konnte erzählen, nicht wahr, Demoiselle?"

"Ach nein, Kößling, der hat nichts erlebt. Er ist 'n alter Pferdesnecht. Die Quadrupeden haben ihm immer mehr gesagt als die Bipeden. Den Geschmack kann ich übrigens begreifen. Der Mensch ist zwar nach Hegel ein mit Vernunft begabtes Wesen, aber die Pferde sind mir auch lieber. Aber, Kößling, tennen Sie benn schon meine Richte, Jettchen Gebert? Sehen Sie, da haben Sie ja gleich die drei Generationen von uns beieinander gehabt. Den alten Nußknader, mich und sie. . . Doktor Friedrich Kößling. Ich gab dir neulich die Erzählung von ihm im "Gesellschafter"."

Jettchen knitte. "Gewiß, ich kenne Sie schon! Schreiben Sie nicht auch für die "Elegante Welt"?"

"Ab und zu, Demoiselle!"

"Aber wir wollen doch hier nicht Burzel schlagen! . . . . Betichen, wo gehst du noch hin?"

"Ich will noch einiges für heute abend kaufen."

"Wir werben mittommen."

"Das wird aber vielleicht Demoiselle nicht recht sein."

"Warum nicht, — ich geh auf den Markt!"

"Darf ich bas Ret tragen, Demoiselle?"

Jettchen sah ihn an und lächelte. Der lange, blonde Mensch wurde rot wie ein Schulknabe.

"Das heißt, wenn's sich ziemt. Was lachen Sie über mich, Demoiselle?"

"Über Sie gar nicht. Aber die Weste da ist von uns. H. B. 17."

"Bei Ihrem Bater werden diese Westen gefertigt?" Settchen wurde ernst, kniff die Lippen ein und schwieg. Köhling, der bemerkte, daß er hier eine wunde Stelle berührt hatte, zupfte verlegen an seinem Schaltuch.

"Ach nee, Kößling," sprang Iason ein, der nebenher hinkte . . . Und seine Stimme verlor ihren spöttischen Klang, wurde ruhig und freundlich. "Das ist mein Bruder Salomon, der die Westen macht. Jettchens Bater hat längst das bessere Teil erwählt. Schade, ich hätt es gern für ihn getan, denn ich hatte nichts zu verlieren, aber er ist damals gleich draußen geblieben, und ich din wieder nach Hause gekommen. Er war der Beste von uns vieren. Das sehen Sie ja auch an dem Mädchen. Aber, Kößling, nun srage ich Sie: ist es nicht immer so? Der Schund bleibt üdrig. Börne stirbt, aber die Pückler und Menzel leben, wachsen und gedeihen." Er hatte sich in But geredet. "Für eine Sache, die nicht einen Dreter, nicht einen roten böhmischen Heller wert war, haben wir leichtsinnig unser Leben eingesetzt. Und wir hatten's dabei gar nicht nötig. Meinem armen Bruder ist ja die Sache schlecht genug bestommen, Und die hier," er nahm Zettchens Hand, "und eine Silhouette, das ist alles, was ich von ihm noch habe. Aber die hier ist ähnlicher."

Sie gingen eine Weile nebeneinander her, so in den hellen Tag hinein, jeder mit seinen eigenen Gedanken.

"Wissen Sie, Kößling, zwei große Dummheiten habe ich in meinem Leben begangen. Erstens 1818 — es ist uns allen viel wohler gewesen vordem, seien Sie versichert, die Welt ist seitdem rückwärts gerollt — und dann 1825 — da habe ich mir eingeredet, ich habe nicht genug zum Leben. Na, die Sache hat nicht lange gedauert. Das Tuchgeschäft ausmachen und liquidieren war eins. Und seitdem langt es wirklich nicht mehr hin und her. Sehen Sie, mein ältester Bruder, Salomon — das ist der einzige Wensch, den ich beneide. Der ißt, trinkt, schläft, spielt Whist und l'Hombre, legt mit seiner Frau Patience, sabriziert Besten H. W. B. 17, Schalkragen, exportiert Umschlagetücher, führt italienisch, spanisch, neugriechisch doppelt und dreisach seine Bücher, und das einzige, was ihn aus seiner Ruhe bringen kann, ist, wenn eine Rimesse aus Sommer-

feld tommt, oder die Wechsel auf England lang statt turg find."

"Sie wohnen bei Ihrem Ontel, Demoifelle Jetichen?" "Ja, so lange ich benten kann, . . . ich bin dort aufgewachsen."

"Sie sind also so gut wie Eltern für Sie?" Jason nahm ihr die Antwort ab.

"Ach nein, Kößling, das fann man nun gerade nicht behaupten. Meine Schwägerin hat nur einen Menschen auf der Welt lieb und das ist sie selbst, in höchst eigener Person. Und mein Bruder, der ist eben mit den Jahren doppelte und dreifache Buchführung geworden."

"Aber Ontel Jason, das ist doch nicht wahr."

"Also comme vous voudrez, ma belle Henriette. Wissen Sie, Kößling, Sie kennen ja das. Man kommt in einen großen Kreis von Leuten hinein, in einen Tee, in eine Gesellschaft, in eine Familie, und man riecht da einen Berwandten heraus, den Bruder, die Schwester, unter Larven die sühlende Brust. So ist das mit uns beiden gegangen, . . . . aber Eltern hat meine Nichte deswegen doch nicht."

"Wir wollen hier die Spandauerstraße hinuntergehen, am Moltenmarkt sitzt eine Frau, die mit ihrer Ware sehr billig ist," sagte Jettchen.

"Na, Doktor, Sie meinen wohl, Sie kommen nicht früh genug zu Drucker?"

Der fuhr auf. Denn er hatte eben Setichen Gebert ganz versunken und verloren angestarrt, ungesähr so, wie man ein schönes Bild betrachtet und sich ganz darin vergist. Er hatte das Haar gestreichelt mit den Bliden, die weiche Haut an den Schläsen berührt mit den Bliden, ganz leise, er hatte bas wie eine physische Berührung empfunden, wie einen Nervenreiz, den man in den Fingerspitzen fühlt. Er war fast über sich selbst erschrocken.

"Wollen wir denn noch zu Drucker? Ich möchte lieber bei Stehely ein paar Blätter lefen. Man erfährt ja gar nichts mehr."

"Man kann ja das eine tun und braucht das andere deswegen nicht zu lassen. Aber erst wird der Fisch gekauft. Sie sollen mal sehen, Doktor, wie ich mit Hegen umzugehen weiß."

Sin kleines zerlumptes Kind brangte sich an Kößling heran, ein Mädchen, barbeinig, zwölfjährig, blaß.

"Ach, Herr Iraf, koofen Se ma doch en Beilchensträußchen ab für Ihr Fräulein Braut. Mir hungert so id habe heute noch ken Handjeld verdient."

Jettchen lachte. Kößling war rot geworden und legte dem kleinen, blassen, schmutzigen Ding die Hand auf den Kopf.

"Ra, mein Kind, was tostet's benn?"

"Man enen Sechser bes Sträußchen."

"Woran siehst du benn, daß die Dame die Braut vom Herrn Frasen ist?" fragte Jason belustigt.

Die Kleine, die erkannte, daß hier aus dem Sechser vielleicht ein guter Groschen werden könnte, besann sich nicht lange.

"Na, das merkt man doch jleich. So'n schönes Fräulein. Und er hat ihr doch immer so von der Seite angekiekt, der Herr Iras."

Jason schüttelte sich vor Lachen. Jettchen knabberte etwas unwillig an den mattblauen Handschuhsingern, und Kökling war rot wie ein Krebs. Er stecke dem Kind den

ļ

Groschen zu und reichte das duftende violette Sträußchen Jettchen, sich tief vor ihr verneigend. Auch Jason nahm zwei Sträußchen, eines gab er Jettchen und kiste ihr die Hand.

"Sehen Sie, Kößling, ich als Onkel darf mir so etwas erlauben."

Das andere Sträußchen drehte Jason zwischen seinen Fingern, und er trällerte im Weitergeben.

"Bom blauen Beilchen war ber Kranz Der Hannchens Loden schmidte, Als ich zum ersten Wal beim Tanz Sie schüchtern an mich brückte."

Er wußte schon, wem er's geben wollte. Er wußte bas immer, wenn es auch nicht immer das gleiche Hannchen war.

"Haben Sie, Demoiselle Jettchen, schon die Hyazinthenselber in der Fruchtstraße gesehen? D, wenn sie jetzt mehr in Blüte sind! So in acht dis vierzehn Tagen — da müssen Sie hinfahren. Es ist da eine hohe Tribüne, und von da schaut man über ein Meer von Farbe fort. Über eine große dustende Palette. Wir haben ja viel Grün hier und viel Blumen in Berlin, in den Kellern und auf den Märkten, aber das ist doch holländisch, das ist tropisch."

"Wir wollten schon jedes Jahr jetzt hingehen, aber Tante hat immer nicht Zeit gefunden, und dann fährt sie ungern Droschse, sie fürchtet immer, sie könnte damit umfallen."

"Ich möchte es an Ihrer Stelle auch nicht wagen, Demoiselle, denken Sie nur, wenn man Ihnen wie jetzt in Wien der Taglioni einmal die Pferde ausspannt." Es war ihm so entsahren, er war selbst erschroden über seine Kühnheit. "Doktor, Doktor," brohte Jason, "machen Sie mir die Kleine hier nicht noch eingebildeter. Geht sie nicht schon wie ein breisähriger Traber vor der Landaulette?"

"Ach nein, die Pferde werden fie mir schon nicht ausspannen, das brauche ich nicht zu befürchten."

"Bielleicht kommen Sie dieses Jahr zu den Hyazinthen, Herr Gebert, Sie milften das einmal Ihrer Richte zeigen."

"Doktor, Doktor," jagte Jason, nahm sein Knipsglas zwinkernd an die Angen und betrachtete den großen, blonden, linkischen Menschen.

"Ach ja, Ontel, du nimmft mich mit," bat Jettchen.

"So als Schatzwächter nebenher humpeln. Weißt du, Jetichen, ich werde heute ernsthafte Worte an deine Tante zu richten haben."

"Run, wenn du meinst, es ziemt sich nicht - - - "

"Gewiß, Jetichen," sagte darauf der Onkel, "ich nehme dich mal mit, — sogar mit 'ner Henochschen Droschke mit 'nem Borreiter." Und dann auf etwas anderes übergehend.

— "Doktor, Sie sprachen da eben von der Taglioni. Haben Sie in Berlin die Sonntag gesehen, diesen Neinen Goldvogel? Was sind die Hoppsereien der Taglioni dagegen? Was die Fanny Elsler? Wissen Sie, daß ich mich mit meinen armen hinkenden Beinen selbst vor ihren Wagen gespannt habe, hier, auf dem Alexanderplatz? Das sind vergangene Beiten, Doktor . . . da hatte Berlin auch noch ein Theater."

Sie standen auf dem Molkenmarkt. Jason zeigte nach ber Hausvogtei und klobste Rößling auf die Schulter.

"Da brüben zu Onkel Dambach werden wir auch noch binkommen."

"Das ist meine Freundin," rief Jettchen und ging auf einen Roloß von einem Hökerweib zu, die in einem Mittelding zwischen einer Bude und einem Berschlag saß, den sie ganz ausfüllte. Sie saß neben einer Fischtiene. In der schlug es, plätscherte und platsche es von kleinen Rotskoffen, breitschuppigen, schleimigen Karpsen, Schleien und Barsen, zwischen denen reglos lange schmale grüne Hechte standen Ein wahrer Koloß war diese Frau. Wit bloßen Armen wie ein Schlächtergeselle, mit einem gelben geblümten Kattunkleid, einer Strohschute und einem Gesicht darunter, breit wie ein Eierkuchen und pockennarbig, als ob es unter ein Basseleisen gekommen wäre.

"Na, wat wünschen Se denn, Fräuleinken, schone Hechte, fünfzehn Iroschen heute de jroßen," sang sie schrill und gleichtbnig.

Jason hatte schnell in die Fischtiene gegriffen, einen Hecht am Schwanze gepackt und schwenkte das glänzende Tier hin und her, daß es nur so spritzte.

"Na, Frauchen, was tost denn der Itlei?!" fragte er mit Unschuldsmiene.

Aber da lief er schon an; denn die Hökerin, nachdem sie sich von ihrem ersten Staunen erholt hatte, stemmte die Hande in die Seiten, drückte die Ellenbogen nach außen und begann zu keisen.

"Wat, er will mir hier wohl aufzwiden? Er hintebeiniger Lulatsch mit seinen steisen Jaromire an seine uffjeblasenen Kalbsbaden. Komm er mir nich zwischen be Finger!!"

"Aber Frauchen, wir woll'n ja den Hecht taufen!" "Schon, denn toofen Se'n, aber meine Hechte werden nich an 'n Schwanz jetriegt. Wie möchte Ihnen denn det jefallen?" Jason lenkte ein, benn er sah wohl, daß sonst hier noch Worte sallen könnten, die für keusche Ohren gerade kein Labsal sind. Jettchen seilschte indessen um einen Riesenkerl mit einem spitzen Kopf, geradezu um einen Briganten von einem Hecht, für den sie Swölseinhalb geden wollte statt fünfzehn Groschen. Sie einigten sich auf Dreizehneinhalb, nachdem ihr noch die Frau versichert hatte, daß sie ihn solcher Kundschaft für Zwölseinhalb eingepökelt nach hause tragen würde.

Kößling ließ sich das Tier in das Netz werfen, in dessen Maschen es sich sofort schnappend und zappelnd verwicklte, und keine Macht der Erde, sagte er, könnte ihn bestimmen, zu dulden, daß Demoiselle Jetichen diese Last trüge.

Setichen bat um das Fischnetz, doch vergeblich, und wenn man ihn erschlüge, er würde es nicht dulben.

Jason sagte ihm, daß es wohl für ihn weniger passend sein würde, das Fischnetz zu tragen, als für seine Nichte. Aber Kößling blieb sest und sagte, daß, wenn man ihn für einen Diener halten möchte, er sich nur freuen würde, für ihren Diener gelten zu können. Jason bestand nun darauf, daß er wenigstens mit anfassen dürste, am Bügel, aber auch hiervon wollte Kößling nichts wissen.

"Nun schön, Herr Doktor, wenn Sie mir helfen, den Fisch nach Hause zu bringen, muffen Sie uns auch helfen, ihn zu vertilgen."

"Ja, Kößling, — ich nehme Sie heute abend mit zu meinem Bruber. Mitgefangen, mitgehangen."

Jest wurde dem großen linkischen Doktor, der gesellsschaftlich ein Kind war, doch angst und bange. Nein, so hätte er es nicht gemeint. Er könnte das gar nicht an-

nehmen, und er wüßte auch gar nicht, ob es dem Onkel recht wäre. Sie konnten ihn doch nicht einladen zu eines anderen Mannes Tische.

D, wohl könnte er das, sagte Jason, benn er sei noch mit zehn Prozent am Manusakturwarengeschäft des Bruders beteiligt und habe ergo Berfügungsrecht über ein Zehntel des Fisches. Dasür dürse er immer einen Gast mitbringen. Mehr wie ein Stück Fisch dürse der natürlich nicht verzehren, wenn er nicht sein — des Onkel Jason — Einstommen schmälern wollte.

Iettchen, die sich an der Verwirrung Kößlings beluftigte, sagte, das wäre nicht so schlimm. Er brauche sich nicht zu fürchten. Sie würde ihm auch noch ein halbes Stüd abgeben.

"Ja, wenn Sie mir ein halbes Stück abgeben wollen, bann komme ich," sagte Kößling und blickte an sich hinunter, ob er auch noch berselbe wäre wie vorhin.

Jettchen mißsiel diese Huldigung nicht, denn ein Blick hatte sie belehrt, daß dieser Mensch in seiner linkischen Art gegen alle, die ihr schmeichelten, wie ein weißes, unbeschriebenes Blatt war gegen dick Sündenregister.

"Na, tommen Sie nur hente zu meinem Bruber, ich hole Sie ab, Doktor. Da werden Sie Menschen kennen lernen, die Ihnen neu sind; sie sind nicht immer angenehm, aber sie haben auch ihr Gutes. Warum denn, — es muß doch nicht alles Literat sein!"

Sie schlenberten wieder die Spandauerstraße herauf, stredenweise mußte Onkel Jason hinterherhinken, da nicht drei nebeneinander gehen konnten auf dem schmalen höckerigen Streisen von Bürgersteig. Jason tat das fluchend und rasonierend, daß eigentlich Kößling hinterherlausen

müßte, da besagte Dame seine Nichte wäre und jenen gar nichts anginge. Aber Kößling meinte, daß der andere so lange Jahre schon den Borzug genossen habe, neben ihr diesen Lebensweg zu gehen, daß man es ihm nicht verargen könne, wenn er nun auch der gleichen Bergünstigung teilhaftig werden möchte. Er proklamiere nach dem Preußischen Landrecht gleiche Nichten für alle.

Sie ftanden wieder an der Ede ber Ronigstraße.

- "So, ich muß jett hernber, da brüben wohnen wir."
- "Ich werbe den Hecht nicht eher aus den Händen lassen," sagte Kößling, "ehe ich nicht sicher weiß, daß er in die Pfanne kommt. Außerdem nuß ich das Haus sehen, damit ich es wiedersinde. Berlin ist so arm an Sehens-würdigkeiten —
- — Also hier wohnen Sie. Hübsch, recht hübsch, hier müßte eigentlich ein Dichter wohnen wegen der Lorbeerfranzchen unter den Fenstern. Wie lange mag das Haus stehn? . . . Bierzig Jahre vielleicht! Wo ist Ihr Fenster?"
- "Bemühen Sie sich nicht mit 'nem Ständchen; Jettschen schläft nach hinten rauß!" stichelte Jason.
- "Sie müssen es mir nicht übel nehmen. Ich bin heute ganz außer Fasson. Es kann ja jeder nach der seinen selig werden, und ich bin das immer, wenn mir etwas Hübsches begegnet ist."
- "Selig ober außer Fasson?" fragte Jason mit Unschuldsmiene.
- "Beibes, Freund meines Herzens! Liebling ber marfifchen Mufen."

Eine ganze Weile standen sie noch an der zweiflügeligen breiten Tür, nahmen wohl fünfmal voneinander Abschied und konnten sich doch nicht voneinander trennen, bis oben am Fenster im ersten Stod eine große, weiße, puffige-Tüllhaube sichtbar wurde und jemand nöhlig und langgezogen "Jetichen, Jetichen" rief.

Jason schwenkte ben Zylinder und beklamierte:

"Und alle lauschten ängftlich Auf jeden Blid von ihm, Auf jede ber Gebärden Wie auf ein Ungetüm.

— Wissen Sie, wer das singt? Unser Freund, unser Freund: Doktor Ludwig Liber. "Lieber wärst du uns geblieben, Lesser, hättst du nicht geschrieben."

"Also, Herr Dottor, Sie tommen heute abend?!"

"Ach nein, ich habe ja nur aus Scherz zugesagt."

"Beruhige bich, Settchen, ich werbe ihn dir schon mitbringen."

"Ja, ich werbe es gleich ber Tante sagen, daß Sie uns beehren."

"Jettichen, Settichen," klang es wieder lang und hell von oben.

"Na, auf Wiedersehen!" Sie streckte ihren Begleitern die Hand hin, den Handschuh hatte sie abgezogen — eine schmale, aber fleischige Hand mit Grübchen, da wo die Finger ansehen, rund, rosig, wie gedrechselt.

Kößling reichte das Netz und hielt dabei die Hand Setichens etwas länger wie gerade nötig. Dann erschrak er, wurde rot und zog sehr förmlich den Schlapphut tief und linkisch.

Jason pfiff und trällerte eins, nahm Kößling unter ben Arm, und Jettchen huschte in den Torweg.

Im Torweg, bessen Bohlen gescheuert waren und von Sand knirschten, waren rechts und links zwei Gipsrelies

in die Wand gelassen, zwei weiße Platten im Halbrund, in die sein säuberlich und abgezirkelt die Figuren eingeschnitten waren. Das eine zeigte Amor und Psyche, das andere Bacchus bei der Erziehung des jungen Liebesgottes. Settchen hatte seit Iahr und Tag nicht mehr auf sie geachtet. Heute aber ging sie ganz langsam zwischen ihnen hindurch, hob den Blick halb slüchtig, grüßte sie wie gute Bekannte und lächelte.

Rechts ging es gleich in den Laden. Die Buchhalter mit den Gänsekielen hinter den Ohren wiegten sich vor hohen Stehpulten auf den Beinen wie Pferde vor der Krippe. Settichen sah durch die Glastür, deren helle Mittelscheibe von einem Rand von roten, grünen und gelben Glasstücken umrahmt war und grüßte hinein. Der Onkel hatte diese Scheibe erst vor kurzem einsehen lassen; früher war dort eine weiß lackierte Holztür gewesen mit allerhand Schnitzwert und Schweifungen. Aber der Onkel hatte die Füllung herausdrechen und durch Glas ersehen lassen, weil ihm das vornehmer dünkte.

Die Treppe war sehr bunkel; tief, muldig und ausgetreten die Stufen. Bor den Fenstern, mit den weißen bauschigen Wullgardinen zogen sich Galerien hin und nahmen der Treppe noch das bischen Licht, das die Gardinen zu ihr lassen wollten. Aber Jettchen kannte den Weg. Sie sand im Dunkeln den gestickten Klingelzug, der in Perlen mit schönen, geschwungenen Buchstaden den Namen S. Gebert trug. Jettchen war wohl die einzige, die diese Worte je gelesen hatte, denn sie hatte sie Perle für Perle zusammengesetzt. Hier, wo der Klingelzug jetzt hing, war er nur durch den Tastsinn in Blindenschrift erkenntlich und lessbar. Die Glocke pinkerte lange und konnte sich gar nicht

beruhigen. Immer wieder glucifte sie noch einmal hinterher.

Tante Riekhen öffnete. Sie hatte die banschige Haube aus, schlürste noch in Morgenschuhen und trug ein weitesfaltiges Kleid von einem grau- und weißgestreisten Seidenstoff, wie er vor vier Jahren modern war. Sie war billig dazu gekommen, denn sie hatte das alte Stück, das verramscht werden sollte, vom Lager genommen und sich einen Tag die Schneiderin hingesetzt, die ihr mit tausend Fältden, Bolants und Basteleien für ihre umfangreiche Person eine Hülle geschassen hatte, die eine Art Mittelding zwischen einem Ballkleid und einem Morgenrock war.

Tante Riekhen war sehr klein, gebrungen und von beirächtlichen Fettmassen. Dabei war ihr Gesicht hübsch, sast kindlich, aber es zeigte auch eine kindliche Enge und Beschränktheit. Zwei schwarze Augen saßen darin wie zwei Rosinen in einer breiten Butterwecke.

"Settchen, wo du so lange bleibst?" fragte sie indigniert. "Der Onkel wird gleich raufkommen, und du mußt nochmal nach 'm Kalbsbraten sehen. Das Mädchen versteht's nicht."

Settchen trat in den Borflur, der sein Licht von zwei Seiten aus Glastüren empfing. Er war weißgetlincht, und ein paar alte geschweifte Stühlchen, die noch aus Großvaters guter Stude herstammten, fanden mit verschilfsenen Überzügen und abplasternder Bergoldung hier ihr Ende.

"Ich habe erst Onkel Eli getroffen. Haft du gehört, Tante Wine war nicht wohl?! Baumann hat kommen müssen. Aber heute abend wird sie schon erscheinen, das läßt sie sich doch nicht entgehen." "Sie wird gewiß wieder was gegessen haben, was ihr nicht bekommen ist."

"Ja, das meinte Ontel auch, und dann habe ich Ontel Jason getroffen."

"Was macht der?"

"Er läßt dich schon grüßen, und er wird heute abend einen Freund au dir mitbringen, einen Dottor Rögling!"

"Ich begretfe bas nicht — aber ich werde es Jason auch sagen. Seit wann hab' ich hier 'n Gasthaus?"

"Aber Tante, er hat doch schon ofter jemanden mitgebracht, und das ist wirklich ein netter Mensch."

"Nu ja, ich hab ja auch nichts bagegen. Aber er könnte sich doch auch mal revanchieren." Sie nahm bas Fischnetz und betastete den Hecht, der nur noch ganz schwache Zeichen von bewußter Zugehörigkeit zu diesem Weltganzen gab.

"Was tostet der?"

"Dreizehn und ein halb, Tante."

"Ich hätt' ihn schon billiger gekriegt. Nu ja, wenn man eben den Narren zum Markte schickt, freuen sich die Krämer," setzte sie spitzig hinzu.

Jetichen war es nicht gegeben, auf so etwas zu antworten. Es würgte ihr im Hals, das Wort blieb ihr in der Kehle steden, und die Tränen iraten ihr in die Augen.

"Hast de mir denn wenigstens bei Fernbach das Buch umgetauscht?"

Setichen holte aus bem Pompadour ein kleines, abgegriffenes Bandchen mit einem marmorierten Umschlag.

""Ivanhoe?!" — Ich weiß nicht, was der Fernbach heute für langweilige Bücher hat. Kannst du nicht mal was von Siede oder von Rambach bringen. Die Bücher habe ich immer gern gelesen. Ober was Neues von Sue! Aber immer wieder Scott und Dickens und Dickens und Scott und Sternberg und die Schopenhauer."

"Na, das nächste Mal will ich nach Stede fragen." "Nu, geh mal hinter, Jettchen, und sieh nach 'm Essen," sagte die Tante und schob sich, das Buch in den dicken Fingern, nach der "Guten Stude".

Jettchen ging in ihr Zimmer, bas gleich am Borflur lag. Es hatte ein Kenster mit kleinen Scheiben, und eine Tür führte nach dem Hof auf die Galerie hinaus. ein kleines, stilles Zimmer. Das Licht sang nur barin, und es roch herb nach Pfesserminz, benn auf dem Kensterbord standen zwei Balfaminen in hohen, spitzen, weißen Borzellantöpfen mit golbenen Masten. In einer Ede bes Rimmers stand ein Bett unter einem Betthimmel von rotgeblümtem Rattun. Am Fenfter selbst waren weißgemusterte Sazegardinen, und vor einem geschweiften Ledersofa mit langen Reihen weißer Anopfe stand ein hellbirkener Tisch, flein, länglich mit hohen bunnen Beinen. Auf der bedruckten Ripsbecke lag da Jettchens Stammbuch, ein braunes Lederbüchelchen mit einem flammenden Herzen auf bem Altar der Liebe in Goldpressung barauf: lag gerade neben einem Goldfischglas mit bronziertem Tonfuß, an ben sich eine Rototoschäferin von klagender Liebestrauer lehnte. Und ber bide rote Goldfisch schwamm lässig in ber Glastrause hin und her und glotte ab und zu mit blöben quellenden Augen auf das längliche Lederbändchen und die sentimentale Schäferin. Ein vaar weiße Stühle mit geschwungenen Lehnen hielten still an der Wand Wache. rechts und links von einer Mahagoniservante mit allerhand Wunderlichkeiten hinter ihren blanken Scheiben.

Settchen band sich eine große Schürze vor und ging draußen die Galerie entlang, streifte die Zweige des alten Rußbaums, der sich in dem engen Hof nach allen Seiten ausbreitete und Jettchen mit seinen schwarzen, pendelnden Blütentrauben und seinen klebrigen, scharf dustenden jungen Blättern beinahe berührte.

In der Küche war das neue Mädchen ratlos, und Jetichen wandte das Fleisch, begoß es, legte Feuerung zu, und als der Onkel kam, war der Braten gar und fertig

Ontel Salomon trug im Hause einen langen Rock mit tomplizierten Landlarten von Flecken und dazu stets ein gesticktes Käppchen von schwarzem Samt mit einer Sichellaubgirlande in Rettelstich. Wenn er das vergaß, so war er am nächsten Tage erkältet, und dann war sogleich das ganze Haus verschnupft.

Salomon sah Jason ahnlich, war aber alter, schon ganz grau, bazu etwas gebunfen. Und biefelben Büge, bie bei Jason fein, scharf geschnitten und geistvoll erschienen, waren bei ihm mit den Jahren stumpf und grob geworden. Die Jahrzehnte kleinlichen Kontorlebens, das Gezant und Befrett ber Che, ber Stumpffinn biefes Busammenlebens, das Jahrzehnte hindurch schon in den gleichen Bahnen verlief, ohne daß das Morgen sich vom Heute unterschied, all das hatte ihn murbe und etwas miktrauisch gemacht. Bährend er früher von dem berühmten braftischen Wit der Geberts seinen Teil hatte, waren jetzt nur noch ein paar Redensarten übrig geblieben und eine Anzahl von Bigen, die man nicht in jeder Gefellschaft erzählen tann. Auch waren in seinem Spielplan ein paar Scherzchen, die nicht gerade fein waren. So hielt er ben ausgestreckten Kinger bin, wenn jemand ben Roof wegwandte, rief ihn bann bei Namen und freute sich wie ein Schneelbnig, sobald er dem andern bei der Wendung in die Backe piette. Oder Onkel legte seine flache Hand auf den Stuhl, wenn eine Dame sich hinsehen wollte. Tante Riekhen war jedesmal aufs neue darüber aufgebracht und empört. Aber er ließ es nicht. Es war das einzige noch, was er sich erlaubte. Sonst war er längst gewohnt, in allem, auch in allem seiner Frau nachzugeben. Aber das hielt er nun mal für sein verdrieftes und versiegeltes Reservatrecht.

Punkt ein Uhr sas Onkel Salomon schon an seinem Platz in seinem hohen Stuhl mit geschweister Lehne am runden Mahagonitisch. Er hatte die Serviette vorgebunden und sie sorgsältig mit drei Nadeln an dem alten Rock besestigt. Er saß da, sagte kein Wort und piekte nur mit der Gabel taktmäßig in die Serviette, um damit seiner Ungeduld Ausdruck zu leihen, denn sein Leben war so auf die Minute geregelt, daß die Nachbarn nach ihm die Uhren zu stellen pslegten.

Das Zimmer war groß, hell und blau gestrichen. Um das Gesims lief ein breiter silberner Mäander. Dunkle Sichenstühle mit hoher geschweifter Lehne paradierten in langer Reihe an der Wand. Auf dem Büsett, einem braunen, hohen, glatten Kasten, standen rote, geschlissene Gläser, die blitzten und kleine Lichtscheine zur Decke warsen. Sie spiegelten sich lustig in einer blanken Sinumbralampe, solch einer zum Verstellen, und sie umringten die beiden porzellanenen Leuchter, steile dorische Säulen, mit den dicken gelben Talglichtern, von denen wieder jeder eine silberne Putzlichere im Gesolge hatte. Unter dem Sosa mit dem blauen Damasibezug standen noch jetzt im April ganze Reihen von Töpsen voll eingemachter Früchte. Eine Schlum-

merrolle, die einen blauen Bapageien in geschorener Arbeit zeigte, hing über einer Ede bes Sofas, und eine zweite mit iconen geschwungenen Schriftzugen über ber anderen. Auf der Fußbant war in gleicher Art ein weißes Seibenhündchen auf blauem Grund mit schwarzen, trillerigen Perlenaugen zu sehen; und die Fensterkissen, die hoch und weich die beiden Fensterbanke deckten, zeigten Rosengirlanden in Preugstich. Rote Rosen an Onkels Fenster, unschuldsweiße an Tantens. Schlummerrolle, Fußbant und Kenstertiffen waren Jetichens Werte. Bor bem Fenster aber hingen an Aleinen Rettchen weiße Biskuitbilber, die durch das durchscheinende Licht eine schöne Plastit der Figuren zeigten. Onkel hatte sie erst vor turzem gekauft. "Abendgebet" und "Morgengruß" waren Benbants, und die "Mohrenwäsche" und ber Prieger und sein Sohn', meinte Ontel, tonnten boch immer noch als Gegenstüde gelten.

Onkel Salomon saß immer noch ungeduldig allein und piekte mit der Gabel in das Tischtuch. Dann kam Riekten und war ungehalten, daß das Essen noch nicht sertig wäre; Jetichen wäre aber so spät gekommen. Und endlich kam Jetichen, hochrot mit tränenden Augen — der Herb hatte geraucht — und hinter ihr her tänzelte das neue Mädichen mit dem Tablett.

So saßen sie nun immer schon zusammen, die drei. Onkel und Tante waren alt geworden um diesen runden Tisch, in diesen Zimmern. Und auch Jetichen hatte nun schon bald ein viertel Jahrhundert an dem runden Tisch mit der Wachstuchplatte mit ihnen gegessen. Als sie in das Hans kam, hatte man ihr Kissen auf den Stuhl legen müssen, daß sie nur mit der Nase über die Tischkante sähe. Zeht brauchte sie kein Kissen mehr.

Sie hätte sich wohl schon längst verheiraten können, wenn sie nicht eben aus angesehener Familie gewesen wäre. Der Bater hatte ihr zwar kein Vermögen hinterlassen, er hatte alles kleinbekommen; aber man müßte doch dafür sorgen, daß sie nun gleichfalls in eine gute Familie käme. Das hätte man eigentlich schon oft gekonnt, wenn der Onkel Salomon sein Geld nicht sestgehalten hätte und wenn es den beiden nicht bequemer und billiger gewesen wäre, Jettchen zur Unterstützung der Tante im Hause zu haben. Sie bekäme ja sowieso später genug und übergenug. Da brauche man sich doch nicht jetzt schon zu verausgaben; und sie würde schon noch einen Mann sinden. Wenn es durchaus nötig, würde man ihr einen Mann suchen. Borerst lägen die Dinge ganz gut so, wie sie wären. Und Jettchen wäre noch hübsch genug, um an jedem Finger zehn für einen zu kriegen.

Der Ontel war miggestimmt, benn er hatte aus guter Quelle von hintenherum erfahren, daß es bem Konig nicht Nicht, daß dieses etwa sein vaterländisches Gemut erschüttert hatte, aber er sagte sich, wenn bem Ronig etwas Menschliches zustieße, jest, gerade jest, und auch ein König ist ja vor solchen Rufällen — er selbst sprach ungern von dieser Endaussicht unseres Daseins - ja, er befam den Schluden, wenn er nur daran dachte - - selbst ein Ronig ift vor folden Bufallen, fagte er fich, nicht ficher; ebenso wie ein Geheimer Hofrat sterben tann. Also, wenn sich dieses ereignete, so wurde er - Salomon Gebert & Co. — sicherlich mit der Hälfte seines Lagers farbiger Westenstoffe sitzen bleiben . . . ganz zu schweigen von ben Studen, welche noch einfamen und im nachsten Jahre unmodern sein würden. Und er überlegte hin und her, ob es nicht ratfam ware, um sich wenigstens etwas zu beden, das schwarze Lager, ebenso wie die schwarz in schwarz gemusterten Sachen zu komplettieren.

Tante meinte, das wurde nicht so schlimm sein, mit dem König. Er würde wohl noch einige Jahre am Leben bleiben, auch wünsche fie fich, Gottlob, keinen andern. Sie hatte nämlich so eine Art bunkler Empfindung, als ob sie mit dem preukischen Königshause verwandt ober verschwägert ware, weil ein preußischer Bring einmal auf einem Burgerball mit ihr getanzt hatte, bamals als sie noch hübsch, jung und weniger umfänglich war. Ihr Mann war auf biefe Erinnerung, die sie ihm in etwas eigenartiger Beleuchtung auftischte, als ob es nur an der eisernen Widerstandstraft ihrer angeborenen Weiblichkeit gelegen hatte, baß ihre Schönheit nicht die Falle ihrer Tugend geworden wäre, war auf diese Erinnerung nicht gerade stolz. Aber er sagte sich — und er hatte biefe Erfahrung burch breißig Jahre gemasam ervrobt und bestätigt gefunden — daß sich in dem fleinen Hirn seines Cheweibes die Dinge der Welt etwas anders spiegelten, als sie waren, und daß die Geschehnisse etwas anders darin haften blieben, als fie sich gerade ereignet hatten. So gut, wie sie die Toten und die Lebenden mammenhette, und Leuten Dinge nachsagte, die nicht gestoben und gestogen waren, würde wohl auch in diesem Bunkt ihre üppige Phantafie ihr einen Streich gespielt haben.

Setichen meinte, daß Ontels Nachricht wohl zu überlegen wäre. Aber Ontel sollte nur noch nichts unternehmen. Im Notsall würde er immer noch das Ausland als Abnehmer haben. Und ein absoluter Rückgang der sarbigen Besten wäre mit Landestrauer wohl kaum verbunden. Iason, der sonst alles hörte, hätte heute vormittag noch nicht gewußt, daß es dem Könige schlecht erginge. Mit der Erwähnung Jasons war Tante Riekthen aufgezogen wie ein Mühlenwehr; und ihr kurze Zeit gehemmter Redestrom floß frei und breit dahin.

Sie erging sich in Exturfen über Jasons Daseinsberechtigung und seinen moralischen Wandel und fügte hinzu, daß damit nicht genug, Jason noch einen seiner Spießgesellen heute abend zum Essen bei ihr einführen wollte. Sie begriff nicht, weswegen, — schloß sie mit einem langen Seitenblick auf Jettchen.

Salomon aber ging darauf nicht ein; benn er liebte seinen Bruder Jason, weil er heimlich fühlte, daß vieles in jenem zur Reife gekommen war, was bei ihm verkummerte. Und zudem wußte er nur zu gut, daß seine Frau nun seit breißig Sahren einen steten Krieg führte gegen alles, was Gebert hieß, weil das höher, seelisch vornehmer und lebensstärker war als die kleinlich beschränkte Gehässigteit, die die Ihrigen zierte. Trop der Berschiedenheit jedoch hatte das Band der Gewohnheit dieses ungleiche Menschengesvann eng ausammengekoppelt, und sie wollten es nicht anders haben, als nebeneinander herzugehen. Stürme der Meinungsverschiedenheiten awischen ihnen wühlten den ehelichen Hafen nicht im Grunde auf. Ja, sie frauselten taum bessen Oberfläche, und ber Ontel mochte eben noch seine Frau "Dicktopp" angebrüllt haben, nachher sagen sie doch beide wieder friedlich nebeneinander auf bem Sofa und machten ein Schläfchen; - entweder bie Röpfe eng zueinander geschoben, oder jeder in seiner Ede. das Gesicht gegen die Schlummerrolle gepreft, daß der Ontel noch die nächste halbe Stunde den Kopf des Bapageien in Blinddruck und die Tante ,Sanft' in Spiegelschrift auf ber Bade trug, wenn fie aus bem Fenfter faben, gelehnt auf ihre Kissen von Rosenketten, purpurn und unschuldsweiß — bis diese Zeichen ihres friedlichen Schlummers langsam verblaßten, um am nächsten Tage wieder zu erblühen.

Früher hatten sie beibe ganz gut nebeneinander aus einem Fenster geblickt, aber in den letzten Jahren war das aus physiologischen Gründen unmöglich geworden, und so hatte nun jeder sein Fenster.

In diesem Rreislauf widelten sich auch heute die Ereignisse ab. Im Laufe bes nun folgenden angeregten Gesprächs über Ontel Jason verglich Ontel Salomon Tante Riekchen mit einer Bute. Ein Bild, daß, wenn man bas Gesamtgewicht ihres Körpers gegen die Menge ihres hirns hielt, gar nicht so gar falsch war, und nannte Tante Riekchens Sippe ein ,hinterliftiges Otterngezücht'. Bei ber Befraftigung biefes letten Wortes lofte fich ein alter Suppenteller aus englischem Steingut, ber ein Muster von allerhand tiefblauen Wundervögeln trug — aber er hatte schon lange eine Niete - in zwei ungleiche Salften. Doch nach zehn Minuten saken sie trothdem wieder beibe, Salomon und Riekchen, leise ben Obem burch bie Nasenlöcher ziehend und blasend, nebeneinander auf dem Sofa, entrudt dem irbischen Sezante und Setriebe. Und nach einer guten Stunde blickten sie beibe wieder hinaus in den schönen sonnigen Rachmittag, jeder aus seinem Fenster und riefen einander über die Borübergehenden, die sie kannten oder die ihnen fremd waren, Bemertungen zu.

Onkel Salomon hatte eine große Fertigkeit darin, zu erraten, welchen Beruf diese Leute hatten. Er hatte sich das im Laufe der Jahrzehnte, da er jeden Nachmittag um die gleiche Zeit auf die Straße blickte . . . im Sommer aus

bem geöffneten Fenster, im Winter von seinem Fensterplats mit hilse des Spions — hatte es sich so angeeignet; und seine Renntnisse täuschten ihn nur selten. Die Tante machte ihm immer wieder das Bergnügen, ihn zu fragen, und sie spielten beibe wie die Kinder.

"Sieh mal, Männchen, den da?" tam's von den weißen Rosen.

"Er wird gut Bioline spielen," flang's von den roten.

"Warum, Salomon?" fragten bie weißen.

"Er hats Rinn rechts und die Schulter links hangen," gaben die roten zurud.

"Und ber?"

"Das siehst du doch allein!" entgegnete er halb beleidigt, als wäre diese Frage doch zu leicht. "Nein?!... Ein Schuster ist der Kerl. Werkst du denn nicht, wie er den Daumen hält?"

Während sich aber so die beiden Alten auf ihre Art erlustierten und unterhielten und nur ihr Spiel unterbrachen, um über einen Nachbarn herzuziehen, dem sie über die Straße sort freundlich zunickten, — saß Jettchen in ihrem Zimmer vor dem weißen Birkentischchen, hatte ein kleines Büchelchen vor sich, ganz klein, zierlich und zart. Onkel Iason hatte es ihr geschenkt. Er hatte ihr selbst — er pusselte gern ein bischen mit Blei, Tusche und Farbe herum — ein grünes Kränzchen hineingemalt und in schwungvollen Zügen Kringelchen und Schnörkelchen, dahinein wieder eine sinnvolle Zueignung geschrieben. Onkel Iason liebte dieses kleine Büchelchen, diese wenigen Seiten von Jean Paul vor allem, weil er Hagestolz war und sich nunmehr schon bedenklich jenen Iahren näherte, da wir nachzugrübeln pstegen über das "Immergrün unserer Gefühle". Settchen aber blickte heute in das Buch,

ohne eigentlich zu wissen, was sie las. Und schon zum zwanzigsten Male hafteten ihre Blide an dieser Stelle: "Und so liegt denn ein Goldschatz von Liebe wenig sichtbar als dis auf ein kleines Flämmchen in der Brust, dis ihn endlich ein Geisterwort hebt und der Mensch den alten Reichtum entdeckt." Die Worte sprach Jettchen vor sich hin, und sie übten einen leichten, ermüdenden Zauber auf sie aus, ohne daß sie doch eigentlich ihren Sinn ganz ossendarten.

Die Fensterflügel standen jetzt halb offen, die Mullgardinen wehten und baufchten sich leise, und ber bittere Duft ber jungen Rugblätter vom Hof, ber jest ichon halb im Schatten lag, tam mit bem Luftzug ins Zimmer hinein. Jettchen saß gang ftill, kein Laut tam von braugen, und nur hin und wieder gludfte ber Goldfisch im Baffer. Jetichen war unmutig. Richt gerade mifgestimmt, aber sie wufte nicht so recht, wohin mit ihren Gedanken. Das tauchte auf und schwand wieder, ohne so recht Formen anzunehmen. Sie fühlte etwas wie Verlassenheit, wie Unzufriedenheit, fühlte eine Einsamkeit und Fremdheit zu haus und Menichen, mit benen fie nun icon über zwei Jahrzehnte bier verbunden war, — ober vielleicht immer? Sie erinnerte sich nur noch in Träumen, daß es einmal anders gewesen. Sie fah fich um. Nichts im Zimmer schien ihr freundlich gesinnt; weder das Bett, noch das Sofa, noch die Stühle an der Wand. Jettchen hatte das Gefühl, als ob sie hier ju Gaft ware, auf Logierbefuch. Nur die kleine Servante da, die Sächelchen darin, die Vorzellanpüppchen und die Taffen und die paar Topfe am Fenfter und die paar Bucher da unten, — eine Freundesschar, die ihr langsam in den letten Jahren Onkel Jason zugeführt hatte — da er nicht für ihr leibliches Wohl forgen konnte, war er um ihr see-

lisches und geistiges doppelt bemüht. . . Das gehörte ihr ganz, war ihr gegrüßt und vertraut. Und auf der nieberen Servante bas zierliche goldige Papptaftlein von funftvoll durchbrochenen Banden mit einem Spiegelchen als Boben und einem durchscheinenden Glasbildchen als Deckel . . . dies Kastchen, mit allerhand Andenken darin, bem Loranon und bem Siegelring vom Bater, einem launigen Glüdwunsch von Jason, ber Lode einer Mitschülerin, einer Nadelbüchse von der Mutter, einer Feder von ihrem selig verblichenen Kanarienvogel, und hunderterlei bunten Rrams, ber sonst für niemand in ber Welt Wert hatte bas gehörte ihr. Und ihre Schönheit gehörte ihr, Gesicht, Haare, Gestalt, alles an ihr bis zur Frische ihrer Haut. Das war etwas, das sie allein besaß. Sie war nicht stolz auf ihre Schönheit, aber fie liebte fie wie eine gute Freundin, bei ber uns Lob und Wohlgefallen, bas fie einheimst, fast so berührt, als ob es uns selbst beträfe.

Plöglich stand Settchen auf, als ob ihr etwas einfiele, nahm vom Tisch die beiden Beilchensträuße, sah sie sich genau an, prüfte sie, band dann den einen auf, ging zur Servante, nahm das Kästchen herunter, stellte es vor sich hin und sah lange auf das Bildchen im Deckel. Das waren zwei Mädchen unter einem lichten Himmel. Sine in Rosa, eine in Hellblau, in einem Garten. Die in Hellblau kniete und brach große Zentisolien vom Strauch, und die in Rosa daneben warf sie in ihr Körbchen — von oben herab. Zettchen sah eine Weile auf das Bild, und dann össnete sie den Deckel, der in Seidenbändern strasszurücksiel, hob den Arm hoch — wie das Mädchen in Rosa— und ließ die Beilchen ganz langsam durch die Finger rieseln in das goldene Körbchen hinein. Sie spürte jedes einzeln

zwischen ben Fingerspitzen. Die violetten Blüten zwängten sich in Spalten und Ritzen und zwischen Lorgnon, Nadelbüchse, Briese, Wunsch, Federn, Loden und Notizbüchlein. Ein paar sielen hindurch bis auf die Spiegelscheibe des Bodens, und da lagen sie nun und betrachteten ihre eigenen blauen Blättchen.

Jettchen schloß das Rästchen, still, leise lächelno, nur ein Borüberhuschen, ein Betterleuchten von einem Lächeln war das, und stellte dann das Kästchen feierlich und langsam wieder oben auf die Servante, wo die Luft durch sein golbiges Gitter zog und ben füßen Geruch ber einzelnen loderen Blüten, der jett stärker war als fie ihn vordem im Sträufichen aushauchten, durch das Zimmer trug. Und dann zog Jetichen unten aus ihren Büchern ein kleines zerlesenes Heftchen heraus, in einem Umschlag von marmoriertem Bavier: ihr Bogelbuch. Es handelte von der Aufzucht und der Bflege der Kanarienvögel nebst einem Anhang über Krankheiten und das sachgemäße Anlegen einer Hede. Das Büchelchen war im merkwürdigften Deutsch geschrieben, voller Sprachsehler. Im Dasein Jettchens jedoch hatte es eine seltsame Aufgabe zu erfüllen. Es war wie ein Amulett für fie, es feite, es spendete ihr Beruhigung, Trost, selbst wenn sie traurig war, vergaß sie es darüber. Und so schlug es auch Jettchen jetzt wieder auf und las vielleicht jum hundertsten Male: "Acht Wochen nach ber Begattung legt das Weibchen die bläulich zartschaligen Gier im Reste.' Und Jettchen ließ dabei ihre Gedanken, wer weiß wohin, wandern.

Dann kam Tante Riekthen herein und sagte, daß Jettschen für den Abend alles nur gut zurecht machen sollte — sie solle ja nach dem Hecht sehen; sie selbst würde noch

etwas ausgehen und einiges mitbringen, auch wolle sie bei Weise einen Apselkuchen zum Nachtisch bestellen. "Arogdem sie eigentlich nicht wüßte, für wen das vielleicht nötig wäre", sügte sie hinzu, um mit dem Letzten, ohne Wort und Widerschlag, das Feld zu räumen: — aber nicht mehr im Morgenrod und Häubchen, sondern ausgetakelt und in vollem Staat. Zu der blauen Robe hatte Tante Riekhen einen gelben Türkenschal um die seisten Schultern gelegt und dazu hatte sie ein ähnliches Tuch um den Kopf gebunden und in das Haar hineinsrissert, das ihr mit einem flatternden Ende vorn über die eine Schulter hing. In jungen Tagen hatte ihr diese Wode wohl angestanden, aber heute schien es nur mehr eine Art Maskenscherz von ihr zu sein, sich so zu kleiden und mit hohem Turban als echte Harems Türkin die Spandauerstraße und Königstraße zu durchziehen.

Settchen stand auf, suchte im Spind unter ihren Rleibern und beschaute ein helles von allen Seiten, ehe sie es sauberlich auf dem Bett ausdreitete. Dann stellte sie ein Kästchen daneben und ging über den Flur in das gute Zimmer.

Das war noch verdunkelt, die Sardinen waren dicht vorgezogen und zugesteckt, daß durch die Spalten nur dünne Lichtstrahlen rieselten, sein wie blonde Haarsträhnen. Ein paar weiße Überzüge leuchteten matt aus der grünen Dämmerung, und der Geruch von welken Rosenblättern, der aus den vier dickeibigen Chinatöpfen emporquoll, legte sich Jettchen auf die Brust. Jettchen schlug die Gardinen zurück, össenete die drei Fenster, die nach außen kreischend aufschlugen, und der helle Nachmittag sah erstaunt in den langen Raum. Die Wände waren hier mit mattgrüner, leichter Seide bespannt, von der man das Licht fernhalten mußte, da

sie schon so halb verblichen war. Um die weiße Decke zog sich eine schmale Goldleiste, und aus zwei gemalten Rosetten hingen Kronen aus Holzbronze mit je sechs Lichten, die schief und schräg in den Armen saßen, wie die Bäume nach einem Windbruch.

Wenn Jetichen fich hochrecte, konnte fie gerade heranreichen, und sie richtete eine Rerze nach ber andern aus, bis sie alle ihrem innersten Wesen gemäß kerzengerabe von den goldenen, gebogenen Armen emborstrebten. streifte Settchen vorsichtig die weißen Beguge von ben Robeln und dem Sofa. — Seffel und Stühle schienen von ber Hulle befreit, fich zu behnen, als ob fie vom Schlaf erwachten. Es waren weiße Möbel mit bligenden Widerscheinen auf dem harten Lack. Sie spiegelten sich hell auf dem braunen, gebohnten Jugboden. Alle Formen an ihnen waren gerade, bunn und zierlich. Nur bie Seitenlehnen an den Sesseln und an den beiben kleinen Banken waren Schwanenhälsen nachgebildet . . . der gebogene Hals weiß, der Ropf golden, stumpf golden wie die Überzüge der flachen harten Polster neben ihnen, stumpf golden wie das zarte Rohrgeflecht in den Lehnen. Stüd für Stüd stäubte Jettden vorsichtig ab. Das Mädchen würde es doch nicht io aut gemacht haben. Sie fäuberte auch alle Taffen und bas Silberzeug in dem hohen Echschrank.

Auf dem Konsolitischen zwischen den beiden Fenstern stand unter dem Spiegel im Glasgehäuse eine Uhr, bewacht von einem bunten, schnurrbärtigen Porzellantürken in Pluderhosen zwischen zwei Chinatöpsen. Der widmete sich Jettchen mit besonderem Eifer. Und die andere Uhr am zweiten Pfeiler auf einem gleichen Tischen unter einem gleichen Spiegel zwischen den gleichen Töpsen, eine Uhr

aus Goldbronze, über der Amor seinen Pfeil schärfte, um sie mühte sich Jettchen mit sast noch größerer Sorgsalt. An einer Stelle rieb sie fünf Winnten lang den blank gebohnten Fußboden, weil er ihr gerade da nicht blank genug erschien. Nur ein geschärfter Sinn konnte hier einen Unterschied zur Spiegelglätte der Umgebung wahrnehmen. Sie gab den Gummibäumen und den Palmen auf dem Blumentisch Wasser, putzte jede Taste des braunen Taselklaviers, — es war eine Freude, sie so herumhantieren zu sehen — und bei alledem sang sie mit kleiner, angenehmer Stimme:

"O bu mein schönes Bauernkind Romm mit mir auf mein Schloß! Schokolade, Limonade Sollst du stets haben auf meinem Schloß!"

Und sie erwiderte auf diese Werbung, halb schmollend, halb belustigt:

"Will hei mich wohl gehen laaten! Ich bin ihm ja viel tau schlecht. Geh hei ruhig siene Straten Hei, oller Burenknecht! Up bet Dorf, da bin ick her. Weit er benn nich, wer ick wär? Ick muß fort nach Huse gehn, Nach Humunsse gehick"

Dann schüttelte sie das Tuch aus dem Fenster, sach auf die Straße, wo die Menschen spazierten, lachte und fing ihren Singsang wieder von vorne an. . . .

Onkel Elt und Tante Minchen kamen zuerst. Es war noch kaum dunkel; Jetichen war grade in der schönsten Arbeit; Tante Riekthen noch nicht zurück, — und Salomon arbeitete noch auf dem Kontor.

Tante Minchen war sehr klein, sehr alt und etwas

siochschultrig. Sie hatte ein bunkelviolettes Aleid an, einen schwarzen Kantenschal um, einen Marabutod im Haar, und zudem hatte sie die vielen Teile eines ausgiedigen Walachitschmuck über ihre alte Person gestreut. Tante Winchen war vermurkelt wie eine Backbirne, und ihr alter zitternder Wund, der ein bischen verquer im Gesicht saß, machte den Eindruck eines ausgerissenen Knopsloches. Dabei war sie mit ihren fünfundsiedzig Jahren noch sehr gut beieinander, und ihr verqueres Wundwert arbeitete im Essen und Reden mit Schnelligkeit und Sicherheit. Trozdem wußte die kleine Tante Winchen jedoch von nichts Bösen, und auch die Eisersucht aus ihren Gatten war, da er sich nur hippologischen Interessen hingab, unbegründet.

Onkel Eli hatte seinen braunen Frack von Bormittag mit einem besseren Exemplar der gleichen Gattung vertauscht; nur mußte es das Unglück gewollt haben, daß ihm unterwegs vielleicht wieder ein Herr Viertelswachmann begegnet war, denn auf den Schultern seines Fracks lag der Puder die Wehlstaub. Gegen Tante Minchen war Onkel Eli die Ruvorkommenheit selbst.

"Winchen, nimm nicht das Kantentuch ab, du megst dich verkühlen," sagte er. "Nachher mögst de es vielleicht abtun, und Jettchen gibt dir, wenn es später kalt sein sollte, 'ne Enveloppe von sich mit."

Daß die kleine Tante Minchen in einer von Zettchens Enveloppen hätte sacklausen müssen, das bedachte Onkel Eli nicht. Aber ich kann schon vorher sagen, es wurde nicht kühl, und Tante Minchen konnte ruhig, ohne ihre Gesundheit zu gefährden, im Kantentuch, wie sie gekommen, wieder nach Haus gehen . . . es war ja auch nur zwei Strakeneden weit.

Jettchen führte die beiden Alten in die Efstube und wollte die Sinumbralampe anzünden, aber da siel ihr Minchen in den Arm: wozu das nötig wäre! Für sie, für sie doch nicht! Sie hätten ihr Lebtag bei Lichtern gesessen, täten das noch heutzutage, und sie wollten nicht, daß so eine Verschwendung ihretwegen getrieben würde. Nachher, wenn die andern tämen, könnte Jetichen die neue Lampe vorführen.

Die zwei roten Sofe ber Lichter blitten auf in bem bammerigen Raum. Draugen wurde ploglich ber abendliche Frühlingshimmel und drüben die Nachbarhäuser tielblau hinter den Mullgardinen; und über das seltsame Baar, den nachdenklichen alten Nußknader und Tante Dinchen, die wie zwei Bogel auf ber Stange nebeneinander hodten, - floß ein Golbschimmer aus dem Rerzenlicht. Sie sprachen fast gar nichts, die beiben Alten. Wenn man sich so lange kennt und soviel miteinander gesehen und erlitten hat, vier Kinder hat wegsterben sehen, Nachbarshäuser nieberreigen, Konige und Herrscher, Ruffen und Franzosen tommen und schwinden, da sind Worte im Bertehr eine sehr übrige Sache geworben. Aber es wußte wohl jeder, was der andere dachte. Denn sobald einer eine turze Frage hinwarf, antwortete ber andere sogleich. und wenn nach einer Beile ber fragte und jener austimmte. so mertte man baraus, daß fie beibe an ben gleichen Gedankenfäden weitergesponnen hatten.

Settchen hantierte indessen im Zimmer umher. Aus bem großen eichenen Schrank hinten im Alloven — ein ganzes Haus von einem Schrank mit einem richtigen Giebel — holte sie die schweren Damasttücher, sie brachte die Anschieber an den Tisch, breitete die Tischdecke aus.

sie stellte blaugemusterte Teller mannigsaltiger Form hin; blanke Leuchter und rote geschlissene Glasschalen, die von getriebenen silbernen Delphinen getragen wurden. Dem Salzlecker zwischen den beiden Fähchen und den durchgebrochenen Brottorben gab sie ihren Platz. Die beiden Alten versolgten vom Sosa her bedeutsam schweigend jedes Stück. Und sie tauschten darüber Blicke aus, die für einen objektiven Gerichtshof voll genügt hätten, um gegen Onkel Salomon das Entmündigungsversahren wegen Berschwendung in die Wege zu leiten. Diese Vlicke hinderten jedoch Tante Minchen nicht, eine Stunde später wahre Breschen in die Berge von eingemachten Hagebutten, Quitten und Reineclauben zu legen, die Jeitchen jetzt aus den Steintöpfen auf die Schüssel schweitete.

Dann tam Tante Riekhen, schwer beladen und teudend und ihr folgend, als Trabant, Weises Hausdiener mit einer Ruchenschachtel.

Riekthen begrüßte Onkel und Tante Mine nicht gerade fremdlich, aber die schienen das nicht zu bemerken. Mine machte sich gleich über sie her und ließ sie gar nicht erst verschnausen, denn sie war hocherfreut, für ihre letzten Erlebnisse mit dem Dienstmädchen einen Abnehmer zu finden.

"Denke dir, Riekchen, ich sage, de Wärmflasche soll sie für Eli bringen. Se bringt nicht. — Ich ruse, sie bringt nicht. Geh ich selbst raus, steht da das Stück von a Mädchen doch halb nackt in meine Küche und wascht sich."

Riekchen war über biesen bisher bei Minchens Minna unbeobachteten und auch vollends unerwarteten Reinlichkeitsdrang mit Recht empört. Aber sie fand nicht Zeit, dieser seelischen Erschütterung wörtlichen Ausdruck zu verleihen, denn die Schelle schlug saut und zeternd an. Und ba Settigen in der Küche war oder gar schon in ihrem Jimmer, um sich umzukleiden, so mußte Tante Miekchen selbst desnen. Aber schlikmmer noch, Tante Winchen mußte die Fortsetzung ihrer Schilderungen der Berworfenheit dieses Seschöpses — das halbnackt in der Küche steht und sich wascht — dis nachher aufschieden. Sie nahm sich dafür vor, auf dieses Thema, das sie seit gestern dis zum Berspringen ausstüllte, bei vollzähliger Bersammlung zurüczukommen, und zudem noch jeden einzeln darüber auszusorschen, wie er wohl in ihrem Fall da gehandelt hätte.

Fünf Mann hoch kamen sie die Treppe herauf, unter bem fladernden Trankämpchen, Max und Wolfgang zuerst, bann Jennh, dann Onkel Ferdinand und ganz zuletzt Tante Hannchen, keuchend wie ein asithmatischer Mops.

Tante Riekchen lehnte sich über die Brüstung und sah herunter in das Halbdunkel nach dem Hausstur. Bon unten hörte sie Salomons Stimme zwischen dem schweren Rattern vom Handkarren des Rollkutschers, der die Auslandkisten abholte, "Salomon, Salomon, es sind schon Leutchen da," rief sie hell und hoch.

"S. S. C. 14."

"Salomon, Salomon, '8 find schon Leutchen da!" "Was gehen mich die Leutchen an," brüllte Salomon — "S. G. E. 15."

Indes war auch Tante Hannchen bis hinauf gelangt. Sie war die Schwester Tante Riekchens, zwei Brüder hatten zwei Schwestern genommen, gute zehn Jahr jünger wie Tante Riekchen, aber ebenso klein und umfänglich. Sie war wie breitgehämmert. Ihre Augen saßen ebensalls wie zwei schwarze Rosinen in einem blonden Eterkuchen,

und ber Mund war ganz winzig und kraus wie eine Pompadourschnure.

Tante Hannchen trug ein silbergraues Tassetsleib mit einem Kranz von Hedenrosen um den Rodsaum. Der seiste, spedige Hals und der Rücken waren frei, und sie blickten mit hundert weißen Augen durch die Wuster eines Kantenschals, der über die Schultern gezogen war. Die schwarzen, glänzenden Haare trug Tante Hannchen in einem Filetnetz wie ein Fischbeutel.

In allem war sie der Schwester ähnlich, nur daß sieihre Herzensgüte nicht einzig auf die eigene Berson beschränfte, sondern daß sie ihre drei Kinder, Max, Wolfgang und Jenny, noch baran teilhaben ließ, und, wenn siebei Salomon und Riekchen zu Befuch waren, in fie bineinstopfte, bis sie kaum noch vom Plat aufkonnten, und sie immer wieder ermunterte, doch augugreisen und sich nicht zu genieren: Riekchen gabe es gern. In ihrem eigenen Hause war Tante Hannchen keineswegs berart auf bas leibliche Wohl ihrer Kinder bedacht und schickte sie manchmal mit einer simpeln Butterstulle zu Bett. Ihren Mann hatte fie wirklich auf dem Gewissen. Denn wenn Salomon mb Riekchen sich auch hätelten, so hingen sie doch aneinander wie die Kletten, während Hannchen und Kerdinand wirklich wie Kat und Hund lebten, und Ferdinand schon lange gewohnt war, alles, auch alles außer dem Hause zu inden. was zu den Annehmlichkeiten des Cheftandes gehört.

Ferdinand stand in allem zwischen Jason und Salomon; im Alter, in der Größe und in der Wohlhabenheit. Er war nicht so intelligent wie Jason und nicht so philiströkwie Salomon. Er seierte die Feste, wie sie sielen. Er war nicht so adrett wie Jason, und trug sich doch im Hause

eigener als Salomon. Er verlaufte und verlieh Fuhrwerte, Phaetons, Landaulettes, Balards, und er hatte wie Onkel Eli einen Pferdeverstand, tropdem einer das vor dem anderen nicht wahrhaben wollte und Nesse wie Onkel von der Untenntnis des anderen Sachverständigen auf diesem Wissenszgebiet überzeugt war.

Max war im Seschäft des Baters, liebte es, den Grandseigneur und zufünstigen Chef zu spielen. Er war in einem schlimmen Alter, schlaksig, blaß, käsig und verpickelt. Auch sah er der Mutter ähnlich, mit seinen schwammigen, unklaren Zügen und hatte nichts von jener schönen, schlanken Rassigseit, die bei allen Geberts in Kopf, Haltung und Gang steckte.

Wolfgang wollte das Griechisch auf dem Kloster nicht in den Kopf kriegen. Er war ein kleines, grünlichsichlappes Kerlchen von vierzehn Jahren; gedrückt und verprügelt. Denn alle, Vater, Mutter und Max, die Lehrer in der Klasse, die Kameraden auf dem Schulweg, hatten sich über ihn das Züchtigungsrecht angemaßt. Der Junge war nicht schlecht von Wesen und Gemütsart. Wenig begabt, scheu und innerlich verzweiselt. Er fühlte sich nicht zugehörig zum Haus, zur Familie, zur Schule, zu den Stallungen, — einsach zu nichts fühlte er sich zugehörig. Nirgends glaubte er sich bodenständig oder heimatsberechtigt.

Nur Jenny, die war wieder eine richtige Gebert. Dreizehnjährig, über ihre Jahre hinaus — geistig und körperlich. Sie hatte den Gebertschen Familienschnitt des Gesichts, das längliche Oval, die grade Nase mit dem langen, an den Seiten scharf modellierten Rücken und die großen, mandelsörmigen Augen mit den schweren Lidern. Auch

hatte sie das starke, glanzschwarze Haar wie Atlas. Sie war schon ganz als Dame gekleibet, in rosa Gingan, — freilich halblang. Sie fragte gleich, wo Jettchen wäre, denn sie liebte Jettchen mit jener verliebten Buneigung, mit der sich kleine Mädchen an eine schöne Lehrerin zu hängen pslegen. Sie bewunderte sie, Jettchen erschien ihr als ein höheres Wesen, und sie bewahrte sich entwendete Bändchen und Haarnadeln ihrer Angebeteten auf, mit denen sie einen geheimen Kult trieb.

Als sie hereinkam, war Tante Riekhen plötzlich erstaunt und entsetzt, warum nur die Lichter angezündet waren. Borher freilich hatte sie auf diesen Umstand kein Gewicht gelegt. Was das von Jettchen wohl bedeuten sollte, Gäste bei Talglichtern zu empfangen! Aber Jettchen war nicht da, um sich zu verteidigen, und Tante Winchen schwieg wohlweislich.

Die zwei Kinder frochen in die Fensterwinkel und drückten die Gesichter an die Scheiben. Jenny zupste im Vorübergehen noch schnell und gewandt eine Hagebutte aus dem ziegelroten Berg, und nachdem sie sie eine Weile unaussällig in der geballten Hand gehalten hatte, warf sie sie geschickt mit einem Alaps vor ihr Kinn in den Mund. Ferdinand, Handen und Wax nahmen auf den Stühlen, die an der Wand standen, Platz und saßen nebeneinander wie drei Pagoden. Ferdinand war ungehalten, daß es noch nichts zu essen gekommen. Handen hatte viel Stoss zu Mitteilungen, ein neues Mädchen, Anschassungen in Kleidern, rotem Glas und Borzellan, die Fragen, Schöneberg oder Charlottenburg sür den Sommer. In Schöneberg wäre die Luft besser, während man von Charlottenburg doch leichter einmal hereinkäme.

Dann erschien Salomon. Er war über den Hinteraufgang herausgegangen und hatte sich noch schnell umgezogen. Er hatte eine neue silbergraue Sammetweste und eine Halsbinde aus schwarzem Atlas von dem Geschäft mit herausgenommen und blendend weiße Vatermörder umgelegt. Er hatte jetzt etwas wie ein alter, ausgedienter Offizier: eine steise, ernste Liebenswürdigkeit, eine Art sich zu geben, die man dem Männchen von vorhin mit dem Sammetkäppchen und den Landkarten von Fleden im Rock nicht zugetraut hätte.

Salomon hatte noch einen Geschäftsfreund gebeten, einen Eintäufer ans Stocholm, einen blonden, hageren Menschen. ber wenig Deutsch verstand und zu allem, wonach man ihn immer fragen ober ansprechen mochte ,tat sagte. fam noch und irgend eine Verwandte von Riekhen und Hannchen, ein fehr kleines, altes Fraulein mit brei Bubellöcken an jeder Seite; — vertrochnet und spit, ungertrennlich von ihrem Strickzeug, bas fie in einem Beutel um ben Leib trug, und bas fie feitwarts an ber linken Sufte hielt. wenn fie die Nadeln umeinander laufen ließ. Kür wen sie all die Strümpfe strickte, war unergründlich. Sie versah ihren ganzen Umtreis bamit. Und wenn ihr die Strümpfe für Wolfgang zu flein geraten waren, so fand sich immer noch ein Bein in ihrer Bekanntschaft, dem sie paften. Sie liebte Kinder über alles, füßte fie, wo fie sie antraf — was diese peinlich berührte — und erntete als Dant für ihre Kinderliebe, daß die Gegenstände ihrer gartlichen Huldigungen fich über fie luftig machten und. nachbem fie die Bonbons mit Behagen aufgelutscht hatten, irgend einen lacherlichen ober ichmerzhaften Schabernack für sie ersannen. Auch jest stürzte fie sich auf Wolfgang und Benny, die entfett in eine Ede flüchteten. Aber wie fie sich auch ftraubten, fie entgingen ihrem Schickfal nicht.

Ferdinand, der sich das Hausrecht angemaßt hatte, war sehr ungehalten, wo wieder Iason bliebe und warum Setichen noch nicht käme. Aber da hörte man schon draußen sprechen; und Setichen in einem hellen Linonkleid, das mit goldenen Ahren bestickt war und zu dem sie ein Büschel goldene trockene Ahren im Haar trug — Setichen, Iason und Doktor Kößling kamen. Ferdinand machte erstaunte Augen, wer dieses fremde Gesicht wäre; doch Salomon ging sofort auf Doktor Kößling zu, der besangen vor diesen Lichtern und Menschen sast noch in der Tür stehen geblieben war, und bat Jason, ihn vorzustellen.

Es freue ihn sehr, Doktor Köhling kennen zu lernen, und er hosse, es würde ihm in seinem Hause gefallen. Es ginge ganz einsach zu; geistige Genüsse könne er ihm nicht bieten, das sage er ihm gleich, — aber er hätte gewiß genug von dieser Ware und verzichte gern einmal daraus. Früher wären alle möglichen Literaten und Theaterleute gern in sein Haus gekommen. Saphir und Glasbrenner, drüben sein Nachbar der Angeli, die Wolffs, Rellstab und Liber. Aber jetzt sei es ganz still geworden. "Fragen Sie nur meine Schwägerin da, die wird Ihnen schon Bescheid sagen," setzte er augenzwinkernd hinzu, auf ein sern zurüdliegendes Vorkommnis anspielend.

Setzt kam auch Tante Riekhen und musterte Doktor Kößling mit einem Blick, den nur Frauen haben, und der sich über tausend Dinge zugleich informiert, tausend Fragen verfänglicher Natur stellt und beantwortet.

"Willst du mich nicht auch mit dem Herrn Doktor bekannt machen, Salomon?" sagte sie ziemlich obenhin, und

in dem Ton lag ihr festes und abgeschlossenes Endergebnis über Dottor Kößling, der schon angeklagt, verhört und verurteilt war, ehe er ein Wort zu seiner Verteidigung beigebracht hatte.

Indes war Ferdinand auf Jettchen zugetreten, hatte sie umgesaft und ihr zwei Küsse gegeben, rechts und links auf jede Backe einen. Jason küste Jettchen nie. Ferdinand tat es stets. Er küste Jettchen, wo er ihrer ansichtig wurde, zum guten Tag und zum Abschied, beim Mahlzeitsagen und zwischenhindurch. Er hielt das für sein onkelhaftes Recht und ließ es sich nicht verkümmern. Daß dem Recht auch irgendwelche Pflichten gegenüberständen, daß es erworden werden muß, davon gab es bei ihm nichts. Er erzählte zwar Jettchen immer, wie sehr er ihren Bater, seinen Bruder geliebt hätte, aber daß er einmal, gerade das eine Mal, wo es darauf antam, diese Zuneigung zu beweisen, die Achseln gezucht und die Hand auf die Tasche gehalten, davon schwieg er. Aber er hätte Jettchen damit auch keine Reuigkeit erzählt.

Tante Minchen trat hingu.

"Jettchen, — laß dich mal ansehen! Gott, was haste dich sein gemacht! Was kost der Linon? — Und von wo kaufste den?"

"Bei Salomon Gebert & Co., Tante. Hier gleich unten parterre links."

"Schelmchen! Ich glaube aber, für mich wär' das nichts mehr. Es ist doch zu jugendlich für mich. Bor zehn Jahren hätt ich noch so gehen können, aber heute bin ich doch nu 'ne alte Frau geworden. Aber du, Jettchen, du siehst hübsch drin aus, — wirklich schön! Es ist 'ne Freude, dich so anzusehen. Ganz einsach. Du brauchst dir

nicht tausenderlei umzuhängen wie deine dide Tante Hannchen. Sinen hübschen Menschen mißkleidet eben nichts. — Haste schon von Winna gehört? Hab ich dir schon erzählt? . . . Komm ich doch gestern 'raus, steht doch das Stück von e Mädchen halbnackt in meine Küche und wascht sich!" Da trat Jason zu Jetichen.

"Gott, Mäbel, du siehst ja aus wie die Schönheit vom Lande beim Erntefranz . . . mit beinen golbenen Ahren!

Die Städterin broht euch Dirnen ben Krieg, Und boppelte Reize behaupten ben Sieg,"

stichelte er lustig.

Tante Hannchen trat zu ihnen.

"Tag, Jettchen, ist das das Neue?" Aber sie kam nicht weiter in der Unterhaltung; denn sogleich belegte sie Tante Minchen mit Beschlag.

"Hab ich dir schon erzählt von Minna? — Ja, also, komm ich gestern 'raus, steht doch das Stück halbnackt . . . . "

Und hier fand Tante Minchen die erste gedulbige Ruhörerin.

Rößling war immer noch bei Salomon, der auf ihn einredete. Rößling blickte verstohlen und verwirrt zu Jettchen hinüber, die er halb vom Rücken sah, mit den weißen Schultern, mit dem schlanken Hals und der hohen Frisur. Gerade noch so sah er sie, daß er einen Teil von Kinn, Wange, Augen und Stirn umfassen konnte, an denen der Rerzenschimmer vorbeischoß und sie mit dünnen, goldenen Linien umzog. Schön und breit kamen die beiden Schultern aus dem Ausschnitt des Kleides, überspannt von zwei weißen, goldbestickten Achselbändern. Kößling war verwirrt und nicht so recht bei der Sache. Er hörte nur halb

hin, wie Salomon von Boucher erzählte, dem Sokrates der Violinisten, wie man ihn nannte. Er hätte ihn noch gehört. Es wäre göttlich gewesen. Boucher hätte die Geige sogar auf dem Rücken gehalten und die Air von Bach gespielt. Mancher kann das nicht so, wenn er die Geige vorn hält. Er wisse nicht, was sie jest mit Liszt hermachten; ganz verdreht seien die Leute. Und nun die Frauen erst! Liszt wäre gewiß begnadet, aber er für sein Teil zöge Thalberg vor. Er wäre noch aus der Mozartzeit, und wenn er den Don Juan auch nicht so gut wie Bluhme gesungen hätte, er hätte eine ganz nette Stimme gehabt in seiner Jugend, und nur dadurch hätte er auch seine Frau kennen gelernt und bekommen.

All bas ging Doktor Kößling hier hinein und da hinaus. Rößling fühlte sich in seiner Umgebung nicht recht wohl, benn er erkannte sosort, daß es zwei Welten seien, seine und jene, und daß es nichts gäbe, worin sie sich berührten. Die hier hatten sich eben mit dem Leben als Tatsache abgefunden — wo und in welcher Gestalt es ihnen immer entgegentrat. Sie waren so beleidigend zufrieden alle. Was sehlte ihnen auch? Sie hatten genug, und sie wollten nicht mehr. Essen, Trinken, Musit, Literatur, alles reichte für das Haus hin. Die Unzufriedenheit, die Lebensangst, die ihn trieb, Glück und Stachel zugleich, war jenen fremd. Warum nur war er hierher gekommen?

Da zupfte Tante Riekchen Onkel Salomon, er möchte einmal kommen. Der entschuldigte sich, und Kößling stand allein da.

Auf Jetichen hatten sich Jenny und Wolfgang geworfen, die sich wie zwei Kletten rechts und links an sie gehängt hatten; und das sehr kleine, alte Fräulein mit dem Stridzeug und ben Bubellodchen versperrte ihr schnabbernd ben Beg.

Setichen stand lächelnd zwischen ben dreien, die sie hoch überragte, und sah zu Kößling herüber, als ob sie ihn um Befreiung bate.

Onkel Eli war indes auf dem Sofa leise eingenickt und saß, mit dem Kopf pendelnd, mit offnem Mund — während Tante Minchen still und treu seinen Schlummer behütete.

Der Schwebe sprach mit Ferdinand, der so viel Schwedisch konnte wie jener Deutsch; und jedem entgingen die Spizen und Feinheiten in der Rede des andern. Sie bemerkten das nicht. Denn man pflegt doch nur gern sich selbst zuzuhören.

Jason wurde durch Tante Hannchen festgehalten; aber er machte sich los, als er Köhling allein sah.

"Na, Abstling, wie gefällt's Ihnen hier? Nicht wahr — ganz nette Leute? Nur einen Fehler haben sie: sie nehmen sich selbst und untereinander so surchtbar wichtig und ernst. Sie legen all ihren Angelegenheiten eine hochpolitische Bebeutung bei. Sehen Sie da, meine Schwägerin da drüben, die Frau von meinem Bruder Ferdinand. Sitzt sie nicht da in ihrem Stuhl — wie Exzellenz bei Boucher? Und dabei hat sie nichts, gar nichts weiter in die She gebracht wie einen Magenkramps ins Schnupstuch gebunden. Und selbst das Schnupstuch war schon ein bischen gestickt."

Rögling lachte.

"Ein Berliner Wit ist boch mehr wert als 'ne schöne Gegend, sagt schon Hegel."

"Sehen Sie da drüben meinen Bruder Ferdinand? Der da. Na, wir sehen ja alle gleich aus. Nicht wahr, bas leibhafte Philistertum meinen Sie! Dabei, Dottor, ber ist noch heute ein Durchgänger wie nur einer. Hören Sie, Kößling, wie wir zusammen bei Pinchen in der Klosterstraße wohnten, hat er, wenn er abends nach Hause kam, schon immer im Dunkeln auf seinen Schreibtisch getastet, ob nicht wieder die langen Briese mit den Alimentenklagen daliegen. So einer ist mein Bruder Ferdinand gewesen."

"Hören Sie mal, Herr Jason Gebert, Protektor ber Musen und Grazien, ich schätze Sie sonst sehr, aber ich glaube, daß hier doch nicht der rechte Ort ist, um mich in all Ihre Familienintimitäten einzuweihen. Ihre Nichte Jettchen guckt nämlich schon zu uns herüber."

"Mäbchen, komm her, mein Liebling!" rief Jason. Jettchen kam zu ihm herüber aus ihrer Sosaecke, in die sie drei gedrängt hatten. Die beiden Kinder zog sie mit, und jedes, Wolfgang und Jenny, muschelten sich mit schrägem Kopf an eine Seite zwischen Arm und Wieder hinein.

"Na, siehst du, Settchen, ich habe ihn doch noch mitgeschleift; er wollte nämlich nicht. Sehen Sie, Kößling, das sind die Kinder von Ferdinand. . . . . Junge, gibt man dir denn auch ordentlich zu essen? Wie siehst du denn aus, "sagte Jason und legte Wolfgang die Hand auf den Kopf. "Du mußt mal 'raus hier. Den ganzen Sommer. Na, — und was macht denn die Schule? *Torque Torque* 

Das blaffe Gefichtchen von Wolfgang wurde noch einen Grad ernfter.

"Na, laffen wir bas," lentte Jason ein. "Bozu immer vom Geschäft sprechen! Beißt bu, wenn bu mal

nächstens zu mir tommst, triegst du ein paar hübsche Bücher. Ich gebe dir "Hintel, Godel und Gadeleia". Also hol's dir mal."

"Wann kann ich kommen?" sagte der blasse kleine Kerl, und seine Augen leuchteten. Denn wie alle, die sich hier in dieser Welt nicht zurechtsinden können, lebte er in einer anderen, schoneren, in der es keine Prügel gab, keine unregelmäßigen Verben auf "m.", ja, nicht einmal regelmäßige; und die Bücher, die er heimlich las, trugen ihm Bausteine zu dieser zweiten Welt zusammen, in der er Kulissen und Sofsiten nach Wunsch und Willen verstellen konnte.

"Nun, Mademoiselle Jettchen, barf ich fragen, wie Sie die Stunden bis jest verbracht haben?"

"Ich war sleißig und habe auch ein bischen gelefen."

"Was? wenn ich fragen barf."

"Jean Paul, "Aus dem Immergrün unserer Gefühle". Rennen Sie es?"

"Gewiß, ich tenne meinen Jean Paul schon."

"Lieben Sie ihn?"

"Sewiß, er ist einer der Feinsten von allen. Altmodisch, umständlich, unmodern, aber welch ein Geist! Er klebt mehr am Boden als die andern, und doch ragt er dabei höher in die Wolken."

"Und Wilhelm Meister?" warf Jason ein.

"Nein, ich ziehe mir Sean Paul vor. Hier, das, was da ganz tief in uns drin sitzt, hat mehr davon. Sean Paul ist auch etwas für die, die verneinen; Goethe nur für die, die bejahen."

Bettchen fab ihn erstannt an. "Berneinen Sie?"

Rößling lachte. "Das ift nicht im Augenblick zu beantworten. Boll verneinen tut wohl niemand. Dadurch, daß wir anwesend sind, — bewußt anwesend an dieser zweiselhaften Stelle, bejahen wir schon. Aber wenn ich voll bejahen würde, dann gehörte ich eben nicht zum Federvieh, — dann würde ich Matrose sein oder Särtner oder Seidenwarenhändler."

Das letzte Wort war ihm so entfahren.

Jettchen wurde rot, und Kößling wollte sich entschuldigen, fand aber nicht das Rechte.

Da kam Tante Riekchen und bat, man möchte Platz nehmen.

Onkel Eli fuhr bei der plötzlichen Bewegung, die in die Gäste kam, von seinem Schlummerplatz auf, daß ihm beinah die Perüde vom Kopf fiel, die er sich schnell mit einer kurzen Handbewegung wieder zurechtrückte.

"Kößling soll Settchen führen," sagte Tante Rielchen.
— Und so settchen sie sich alle um den langen Tisch; Jason, Zettchen, Kößling kamen nebeneinander, geradeüber von Riekchen und Salomon; Ferdinand neben den Schweden, und das Fräulein mit den Pudellöckhen zu den Kindern, mit denen sie einen Schlachtplan schwiedete, sie würde sich recht viel Kompott nehmen und den Kindern davon heimelich etwas zuschieden, das würde keiner sehen.

Ferdinand mußte raten, was der Hecht gekostet hätte. Er war darin Kenner und riet selten zwei und einen halben Groschen zu hoch oder zu ties. Er traf den Nagel auf den Kops. Zum Lohn dafür legte er sich auch sehr, ja allzu wacker vor, daß Tante Riekchen bis in die Haarwurzeln erbleichte, weil sie fürchtete, es möchte nicht langen.

"Sft! Ferdinand!" rief Jason über den Tisch, "du weißt, du kannst es nicht vertragen!"

Ferdinand qualte sich immer ein bischen mit Leber und Galle berum.

"Nachher stehst du wieder wie Licinius am Brandenburger Tor an die Säule gelehnt, und dann singe ich: "Hier an Bestas Tempel tress ich, Licinius, dich, früh eh der Morgen graut!" Und du antwortest mir dann: "Birst du loslassen? — Nein ich will nicht!" Das letzte sang Iason zum Saudium des Kindertisches in dem Ton einer Arie aus dem Don Juan. "Und morgen, morgen liegst du dann wieder da, wie die Plöze auf der Ausschwemme!"

Ferdinand fühlte sich unter dieser Anzapfung nicht wohl. Aber augenblicklich hatte er zu viel damit zu tun, die Gräten zu vermeiden, um sich auf Rede und Gegenrede irgendwie einlassen zu können.

"Höre mal, Jason, hast du etwas über das Besinden unseres Königs gehört? Du bist doch sonst der wandernde "Beobachter an der Spree'!" unterbrach Salomon die Gesangssoli seines Bruders.

"Ich weiß nichts Reues."

"Es soll ihm aber nicht gut gehen."

"Na, er ist doch nu alt genug. Mal werden wir eben alle mit 'nem offnen Mund daliegen," versehte Sason gleichgültig.

"Ich halte das nicht für heilsam für uns," oratelte Ferdinand und fischte nach einer Gräte.

"Warum?" fragte Jason.

"Na, wer weiß, was wir bann für einen kriegen!"

"Ich glaube, daß der Kronprinz noch unsere einzige Hoffnung ist," warf beschieben aber bestimmt Kößling ein. "Er weiß, was die Zeit will und was ihr fehlt."

"Jawohl," sagte Ferdinand spöttisch und machte hierzv die Handbewegung des Glashebens.

"Aber was willst du denn, Ferdinand?" rief Jason lustig, "wenn du den Weinkeller hättest, turkeltest du schon des Worgens beim Zähnepußen!"

Man lachte. Das brachte Stimmung in die Gesell-

ſфaft.

Tante Riekchen aber war emport und fagte, sie wolle so etwas gar nicht horen, — bas ware ja bemokratisch.

"Na, Schwägerin," rief Jason, "du glaubst wohl auch noch, daß die Wonarchie die normale, von Gott gewollte Form des Staates ist?"

Die Kinder kicherten und quiekten am Tafelende und bedrängten das Fräulein mit den Pudellöcken, daß es beinahe vom Stuhl siel. Sie riesen Johann laut und vertraut zu, der Lohnkutscher bei Ferdinand war und hier heute mit bediente. Er hatte eine grüne Livree an, roch nach Stall und balancierte in den weißbehandschuhten Pranken eine Riesenschüssel so geschickt, daß er mit beiden dien Daumen in die Sauce stippte.

"Einen Wit habe ich heute gehört —" begann Salomon, "großartig! Mein Lebtag werde ich ihn nicht vergessen!"

Alles schwieg und lauschte.

Onkel Salomon aber war auch ganz still geworden. "Na?" sagte Jason erwartungsvoll, denn er war stets williger Abnehmer dieser Ware.

Salomon inabberte an der Unterlippe: "Herrgott nochmal, Riekchen, wie war er doch gleich?"

"Aber Salomon, den kannste doch hier gar nicht ergablen," entgegnete Riekchen. "Ach, Schäschen, den meine ich ja gar nicht, ich meine doch den andern!"

"Aber den hafte mir doch gar nicht erzählt, Salomon!" Hier quiekte Jenny ungebührlich, und Bater Ferdinand fuhr auf, um Beweise seiner väterlichen Macht zu geben.

Jenny sollte nicht weiter bei Tisch essen, wenn sie sich nicht danach betragen könnte. Johann sollte sie entfernen. — Aber dagegen erhoben die andern Einspruch, und Jenny blieb, vergnügt kichernd unter den strafenden Bliden ihrer Eltern.

"Aber der Prinz Wilhelm foll recht krank sein," nahm nach einer Bause Ferdinand das Gespräch von vorhin auf.

"Ich glaube, um Gans ware es mehr schade, ber wird wohl bran glauben muffen. Prinzen haben wir eigentlich nachgerade genug."

Darauf bemerkte Rielchen, daß sie solche Reden in ihrem Hause nicht dulden könnte. Aber Salomon meinte, daß Jason ganz recht hätte. Sans wäre auch ein besonderer Mensch — tropdem er sich hätte tausen lassen. Und Ferdinand erzählte, wie die Mutter zu Sans gesagt hätte, turz nachdem er übergetreten wäre: Eli, wadel nicht immer so mit'n Stuhl, du megst hinfallen, und du weißt, dein Kreuz is noch schwach.

Rößling kannte ben Witz nicht und lachte sehr. Er fühlte sich jetzt behaglich. Er saß so dicht neben Jettchen, die mütterlich auf sein leibliches Wohl bedacht war. Auch sprachen sie heimlich und leise zusammen, Jason, Jettchen und Kößling. Sie schienen einen geheimen Dreibund hier gebilbet zu haben, und wenn einer den andern ansah, so sagte eigentlich schon der Blick: wir verstehen uns. Und Kößling sah Jettchen viel an. Offen und frei — und heim-

lich, verstohlen und unbemerkt, wie er meinte, von der Seite.

"Du willst nach Karlsbab, Salomon?" fragte Ferbinand.

"Za, vielleicht schon nächste Woche. Der Geheimrat sagt, es wäre nötig. Ich will bloß erst noch für Riekchen 'ne Wohnung in Charlottenburg mieten."

"Höre mal, ich hätte da einen sehr guten Landauer für dich, — er muß nur noch einmal überlackiert werden. Ich lasse ihn dir für die Zeit für fünfundzwanzig Taler, — unter Brüder kostet er sonst fünfzig."

"Damit erkennst du also Salomon nur als beinen Halbbruder an," mischte sich Jason in den Handel.

"Weißt du, Ferdinand, ich wollte gerade mal 'n Stück mit der Gisenbahn sahren."

"Ich begreife dich nicht," rief Ferdinand, "wenn Iason das täte, der doch nach niemand zu fragen hat, — aber du als verheirateter Mann. . . . Visher bist du doch ganz gut so gereist, — und da willst du dich mit einmal auf deine alten Tage auf solche Sachen einlassen?"

"Ja," warf Onkel Eli ein, "de Sach mit de Eisenbahn is doch, wie ich dir sage, e aufgedeckte Bleite!"

"Laß nur, Ferdinand," beschwichtigte Riekchen, "er sagt bas nur so, ich weiß, er tut's schon meinetwegen nicht."

"Warum?" fragte Salomon ziemlich brüst.

Aber Riekchen kam nicht dazu zu antworten; denn plötzlich sprang Minchen mit ihrem ganzen Körper in die Bresche des Gesprächs.

"Denke dir, Riekchen, ich wollte doch noch vorhin von meine Minna erzählen. Da bin ich schon angekom-

men! Komm ich boch neulich 'raus, sieht bas Stück von e Mädchen halbnackt in meine Küche und wascht sich."

"On ne parle pas en présence de la servante," sagte Riekthen mit Augenblinzeln und unter Zuhilsenahme bes letzten Restes ihrer französsischen Kenntnisse.

"Aber seit wann sprichst du denn Kolonie-Französisch?" warf Jason belustigt ein. Und Riekthen entgegnete ihm dafür mit einem Blick, der wie eine bittre Pille eine Zuckerhülse hatte.

Doch sei es nun, daß Tante Minchen dieses Französisch wirklich nicht verstand und ebenso für die Augensprache bei ihren vorgeschrittenen Jahren schon unzugänglich war, — sie ließ sich nicht einschüchtern und begann die Erlebnisse mit Minna in allen Einzelheiten zu schilbern, zur großen Freude von Wolfgang und Jenny, die sich darob in den väterlichen Zorn geschwisterlich zu teilen hatten.

Diese Rede Tante Minchens erinnerte Tante Mieschen, daß auch sie einiges auf dem Herzen hätte, und sie machte es wie ein Kind, dem eine Sandburg zerstört wird. Sie hüpfte selbst jubelnd mit beiden Füßen in das Gespräch, und wartete hierzu nur auf den Augenblick, da ihre Minna das Feld geräumt hatte. Dann setzte sie auseinander, warum das mit der auch nichts auf die Dauer wäre. Sie wäre so ungeschickt, daß sie das, was sie mit den Händen machte, sicherlich mit den Füßen wieder umstieße. Und neulich sei sie mit der Butter gegen die Wand gerannt; da sähe man noch den Fleck neben der Tür. Undaußerdem wäre sie nichts Geringeres wie eine Kanaille. Denn als sie, Tante Rielchen, letztsin in der Küche gewesen wäre, hätte der Schlächtergeselle von unten Erbsen.

gegen die Scheiben geworfen. Und eine Wäsche hätte sie gewaschen, — als ob sie im Rinnstein geschlemmt und im Schornstein getrocknet worden wäre. Das also wäre wohl nichts für ihren Haushalt.

Hannchen wartete nur darauf, daß Riekchen einmal Atem schöpfte, bann sprang sie ein.

"Oh, ich bin sehr zusrieden. Ich habe jett ein entzückendes Mädchen, — von der kann man wirklich was kernen. Ich sehe nur immer zu, wie sie Eierluchen backt. Ferdinand sagt, er hätte noch nie solche Eierluchen gegessen; nicht mal im "Schwan"."

"Entschuldige, Hannchen, die vorgestern waren galftrig!" rief Ferdinand emport.

Aber Hannchen achtete ben Einwurf nicht.

"Und es ist ein so anständiges Wädschen. Ihr Onkel ist sogar Schornsteinfegermeister in Landsberg an der Warthe. Und denke dir, Riekchen, sie ist noch nie im Tiergarten gewesen!"

Iason war der Zusammenhang zwischen der Tugend des Mädchens und dem Tiergarten unerfindlich, und er äußerte sich dahin zu seinem Nachbar.

Aber Tante Hannchen sollte sich nicht lange ihres Sieges freuen. Denn Ferdinand sagte, sie möchte die Leute mit ihrem Geschwätz nicht aushalten, und begann eine sehr interessante Geschichte von Hanne Böhm, dem Sohn vom Fuhrherrn Böhm, der so vorzüglich kutschierte, daß, während er durch den langen, dunklen Hausgang führe, er die Zügel in die Linke nähme und sich noch mit der Rechten die Stiesel anzöge. Er hätte das selbst gesehen. Darauf erzählte er, wie er einmal Eyasette geritten wäre, sechs und eine halbe Weile in nicht zwei Stunden.

Das war Wasser auf die Mühle von Onkel Eli, und er berichtete Stückhen ans seiner Jugend, Reiterscherze eines Seydlig; und sogleich waren Ferdinand und Eli aneinandergeraten, und jeder versicherte dem andern, daß er nichts von Pferden und Reiten verstände.

Der alte Onkel Eli kollerte wie ein Puter, und Jettchen und Jason waren sehr belustigt ob seines Bornes.

Da aber das Zwiegespräch zwischen Onkel und Nesse recht persönliche Wendung nehmen wollte und auch die Frauen für und wider Partei ergrissen, beschloß Iason die Unterhaltung in etwas andere Bahnen zu lenken und sagte so ganz freundlich und obenhin zu Hannchen:

"Na, Schwägerin, wie geht's euch denn? Ich brauch euch ja gar nicht zu fragen, — ihr geht ja auf, wie 'n Hefe-kloß. Aber sagt mir bloß das Eine, Hannchen, was gebt ihr denn nur den Jungens zu essen? Die sehen ja wirklich und wahrhaftig aus wie Braundier mit Spucke." Das sagte er mit ganz verbindlichem Lächeln.

Es war Tusch. Hannchen bat Ferdinand, sie doch gegen berartiges in Schutz zu nehmen, und appellierte an Riekchen, sie möchte doch dafür sorgen, daß sie in ihrem Hause nicht beleidigt würde.

Aber Jason saß da, vergnügt und lächelnd, und sagte, er habe niemand zu beleidigen die Absicht gehabt und er wäre der erste, der sich freue, wenn er keinen Grund zu der Frage hätte. Es wäre aber wirklich ein Jammer, wie die Jungen aussähen, gerade, als ob sie nicht satt zu essen kriegten.

Darauf versicherte Hannchen, daß sie keine Rabenmutter, vielmehr eine echte und rechte Pelikanmutter ware, wozu sie auch nach ihrer Figur sich mehr zu eignen schien, das heißt, sie sagte das nicht wörtlich, aber wenn man den Inhalt ihrer drei Winuten währenden Berteidigung nahm, so ließ er sich auf diese einsache Formel zurücksühren.

Da nun auch dieses Thema drohte, brandig zu werden, so begann Salomon mit einem Rinder, redt nicht so viel, de Gräten! von der neuen Kunst des Daguerre zu sprechen, und ob das wohl Aussichten hätte oder nur eine Spielerei wäre, ebenso wie Riddles Universalsederhalter, der auch sehr hübsch aussähe, aber für das Seschäft sich als absolut undrauchbar erwiesen hätte.

Darauf meinte Kößling, daß er glaubte, die Sache, welche an sich ja höchst wunderbar sei, würde bei einiger Vervollkommnung sicherlich eine Zukunst haben, wenn man erst dahin käme, Menschen damit aufzunehmen. Graf Hückler hätte ja ein österreichisches Bauernmädchen photographiert und die Armste hätte eine halbe Stunde still gesessen, dassür wäre es aber auch sehr naturgetreu geworden. Man könne noch gar nicht absehen, was diese neue Ersindung bringen möchte; — jedenfalls könnten wir doch jetzt ersahren, wie die Dinge eigentlich aussehen.

Ferdinand sagte, er hätte bei Obrfell ein Bilb vom Geländer der Puppenbrücke gesehen, die Sache wäre blitzblau gewesen, und man hätte kaum etwas darauf erkennen können. Die Sache wäre ein Schwindel, wie alles, was aus Frankreich käme.

Jason kam Kößling zu Hilse: "Ob die Erfindung Daguerres etwas taugt, muß die Zukunft lehren, ich meine aber eher ja wie nein. Daß die Möglichkeit gegeben ist, durch das Licht selbst ein Bild zu schassen, ist schon Erfolg genug. Was du da aber gegen Frankreich sagst, ist doch wohl gegen deine Überzeugung. Wo kriegst du denn die

Modelle zu beinen Chaisen her, he? Und Salomon seine Seidenstosse und Muster?" Er war ordentlich rot geworden, ganz gegen seine Art.

Wer weiß, welchen Sturm noch die Zukunft von Daguerres hochbedeutsamer Ersindung herausbeschworen hätte, wenn nicht der Braten eine willsommene Unterbrechung der Rede gegeben hätte, denn, man mochte gegen Riekchen sagen was man wollte, — sie gab gut. Das mußte selbst Iason zugestehen. Ihre Braten waren weit berühmt und ihre Nürbekuchen und die gezuderten Früchte nicht minder. Es war nicht bei ihr wie det Hannchen, wo man sich fürchtete zuzugreisen, weil die anderen doch auch noch etwas haben wollten; sondern man fragte sich erstaunt, in welchem Lande es denn Kälber gäbe mit Reulen dieses Kalibers, — und, was die Mädchen herausbekamen, war noch so viel, daß jede von ihnen all ihre vereinigten Bräutigams hätte zu Sast laden können.

Sason sollte tranchieren, sagte aber, das würde er nicht tun: es wäre doch hier nicht wie in England, wo der Hausherr die Reule am Knochen sasse, sie fünfmal unter Geheul um seinen Kopf schwenke und dann jeden einmal abbeisen ließe.

Hannchen fragte erstaunt: "Ift bas wirklich so?"

Ferdinand mußte wieder raten, wieviel der Braten wog, und Riekthen wurde fast doppelt so breit vor Stolz und Freude, als er ihn noch um zwei Pfund zu niedrig abschätzte.

Bon jetzt an war die Stimmung weniger friegerisch, denn eine gute Scheibe Braten pflegt weit beruhigender, als ein Stück Fisch auf das Gemüt eines jeden Cholerikers zu wirken, — und es waren hiervon zufällig einige beieinander.

Man sprach vom Theater, und Ferdinand sagte zu Köhling, er würde wieder ins Königsstädter gehen, den Tag, wo sie da kein Stüd aus dem Französischen aufsührten, und mit dem Schauspielhaus wäre es doch auch nichts mehr. Immer, wenn man denkt, sie werden "Rathan den Weisen" spielen, spielen sie ausgerechnet "Er requiriert" von Ludwig Schneider. Das einzige, was ihm gesiele, wäre das Theater in Stegliz, da könne man wenigstens ruhig rauchen. Und die Oper wäre jetzt nur noch ein permanenter Lärm; ohne Pauken und Trompeten und Elesantengetrampel ginge es gar nicht mehr. Gluck hätte das nicht gebraucht, und die Iphigenie wäre trozdem ganz gute Nussik.

— "Oder ist vielleicht Wozart schlecht?"

Ferdinand sagte das in einem Ton, als ob Kößling selbst Nurmahal und Olympia geschaffen oder zum mindesten Spontini hierzu inspiriert hätte, während Kößling versicherte, hieran kinderunschuldig zu sein, da er als Berehrer Beethovens auf einem anderen Boden stehe.

Trogdem Ferdinand auch hiermit nicht einverstanden war, so mußte er doch vorerst seine Einwendungen etwas zurückbrängen, weil zwischen Ienny und Wolfgang eine Meinungsverschiedenheit sich ausbreitete, die über dem Tisch mit bösen Bliden und unter dem Tisch mit Fußtritten sich kund tat. Denn Wolfgang behauptete, und nicht zu Unrecht, daß Ienny sich in die Gunst des Fräuleins mit den Pudellöcken geschlichen und sie so dewogen hätte, ihn mit dem Kompott zu benachteiligen. Und es wäre doch keine Kleinigkeit, wenn man statt der eingemachten Rohrrüben, die man zu Hause besäme, hier in gezuckerten Erdbeeren, schwarzen Nüssen und säuerlichen Quitten sich baden könne. Aber, wie das so geht, die höhere väterliche

Instanz gab Wolfgang unrecht, ohne erst den Sachverhalt lange zu prüfen, und wollte den Freder mit einem Kapentopf vom Tische schicken. Nur dem mannhasten Eintreten Iasons gelang es, daß ihm wenigstens der Rest seiner Strase erlassen wurde. Den Kapentopf aber hatte er, und teine Sewalt der Erde hätte ihn ungeschehen gemacht. Aber Wolfgang war auch schon mit diesem Ersolg zusrieden.

Max hatte sich während der Tasel sehr zurückaltend gezeigt und am Gespräch kaum Teil genommen. Nur, so-bald von Literatur die Rede war, hatte er mitleidig gelächelt, denn er hielt sich für den kommenden Mann. Diese seelische Zurückgezogenheit war einzig einer erhöhten Anteilnahme gewichen beim Anblick des Hausmädchens, das mit bloßen rosigen Armen die Schüsseln herumtrug. Und seine ernsten, weltschmerzlichen Züge erhellten sich jedesmal, sowie sie wieder in das Zimmer trat.

Nun bemerkte Jason, daß er nicht mehr länger sitzen könne; man möchte in Rücksicht auf sein lahmes Bein und auf Ferdinands Magen die Session etwas abkürzen. Auch müßte Ferdinand sonst aus seinem Betrieb den Hebebaum herumholen lassen. Und Salomon sagte, Riekchen möchte Gnade vor Recht ergehen lassen und Kuchen, Obst und Speise und was sie sonst noch im Hinterhalt hätte, bis nachher versparen. Wan würde es auch im guten Zimmer essen und sich bemühen, es nicht auf den frisch gebohnten Fußboden zu werfen.

Und man ging herum und schüttelte sich die Hände und wünschte einander gesegnete Mahlzeit und noch sonst alles Gute, gerade so, als ob man etwas Besonderes getan hätte; und Ferdinand versäumte nicht, Jettchen auf natürliche Art den Mund zu wischen, was ja gar nicht nötig war, da sie es schon vorher mit der Serviette besorgt hatte. Settchen aber ließ diese Prozedur über sich ergehen, so ungefähr, wie ein vernünstiger Wensch sich ruhig vom Zahnarzt behandeln läßt. Sedoch als Jenny an ihr hochsprang und nach einem Luß haschte, war sie schon weniger spröde und drückte und herzte sich mit dem Kinde herum, daß es eine Freude war, es zu sehen.

Kößling hielt sich in der Nähe von Settchen. Sason, der erst seine Schwägerin Hannchen beruhigen mußte, und sie seines unverdrüchlichen Wohlwollens versicherte, — denn es ist immer besser, man steht sich mit den Frauen gut, als man hat sie zu Feinden, — kam dann zu Kößling, der schon wieder allein war. Settchen und Jenny waren nämlich in die gute Stude gegangen, die Lichter anzuzünden.

"Na, lieber Freund," rief er, "wie fühlen Sie sich hier? Wenn die Menschen so gut wären wie das Essen, — nicht wahr? Aber es ist nichts mehr; mit den Geberts geht's runter! Von uns ist schon keiner mehr das, was der Vater war. Es hat auch keiner mehr das Ansehen in Berlin; sie haben sich eben verplempert — meine Herren Brüder. Das sehen Sie ja an den Jungens. Was ist denn das für 'ne Gesellschaft? — Wie Braundier und — —"

"Ich weiß schon, Herr Gebert, ich weiß schon!" fiel Kösling ein, da Isson wieder dabei war, seine Stimme zu heben. Aber der ließ sich nicht einschüchtern. "Keine Rasse mehr!" rief er. "Und alles nur durch diese versluchten kleinen litauischen Pferdschen da."

Da kam Tante Riekhen und fragte Kößling, ob er auch satt geworden wäre. Es gabe nicht mehr viel. In ihrem Hause müßte sich jeder selbst bedienen. Sie hosse, daß Kößling das getan habe, sonst wäre es eben diesmal sein eigener Schade.

Kößling versicherte, daß Madame Sebert keinen Grund hätte zu befürchten, daß er den virtuosen Proben ihrer Kochkunst zu wenig Shre angetan hätte. Da aber stieß Jettchen die Tür weit auf, stellte sich auf die Schwelle, so daß der Schein von den Kronen und von den Lampen hell an ihr vorbei in das Eßzimmer drang und bat: man möchte doch hereinkommen.

Das tat man. Allen voran Onkel Eli. Auf dem Fußboden glänzten hundert Lichter; und die weißen Möbel spiegelten sich in dieser Glätte. Der weite, hellgrüne Raum mit seinen seidenbespannten Wänden war ganz von Kerzengold erfüllt; und alles sah schön blank, hübsch und freundlich aus. Die Uhren mit dem Pfetl schleisenden Amor und dem sentimentalen Türken tiderten geschäftig, und auf dem braunen Taselklavier sammelte sich aller Schimmer und alles Blizen. In der einen Sie stand jezt ein bereiter Spieltisch, während auf dem Etitsch und den Konsolen an der Wand umher die Tassen, die seinen zerbrechlichen Teetäßichen ausgestellt waren neben den Obsiktörben von durchbrochenem, blätterüberranktem Porzellanwerk und bei den silbernen Kuchenschalen mit stolzen Pyramiden aus Mürbekuchen.

Onkel Eli ging sosort auf die Ruchenschalen los, faßte bei ihnen Posto und nahm ein gelbbraunes Blättchen mit spizen Fingern, dem er in gemessenen Zwischenräumen weitere folgen ließ.

"Ich effe gern Kuchen," sagte er zu Kößling, ber an ihm vorüberging, um mit Jetichen zu plaudern — denn Onkel Eli fühlte sich genötigt, den Gaft auch einmal ein

wenig zu unterhalten. — "Wirklich, Herr Doktor, ich esse gern Ruchchen. Erstens bekommen se mir gut, ich kann sie noch am späten Abend essen. Zweitens schmecken sie mir gut — nicht alle zwar . . . aber. die hier! — Und drittens sind sie billig. — Die hier zum Beispiel kosten mir gar nichts; — nehmen Sie doch auch ein Luchchen, Herr Doktor!"

Kößling sah erstaunt und belustigt dem Dauerlauf Ontel Elis zu. "Na, Herr Gebert," — hier hieß alles Herr Gebert — "wenn sie Ihnen nur bekommen werden."

"Wissen Sie, lieber Herr Doktor, Mürbekuchen kann man noch essen, wenn der Leichenwagen schon vor der Türsteht. — Und — wenn wirklich nicht," setzte der Alte bedächtig hinzu, "schön, — es soll mir also nicht bekommen! Dann habe ich eben noch mal Kuchchen gegessen!"

Rößling war mit dieser Philosophie einverstanden. Es hätte sogar wenig gefehlt, so hätte er dem Alten auf die Schulter geklopft und ihm gesagt, daß in dieser Ertenntnis eigentlich die Quintessenz des irdischen Wohlbehagens läge; aber er besann sich und tat es nicht.

Die Gesellschaft schied sich schnell in einzelne Gruppen; in der einen Ede spielten Ferdinand, Salomon und der Schwede Whist mit Strohmann, denn Jason war noch nicht zu bewegen gewesen, Teil zu nehmen. Dazu wäre er nicht hergekommen. Onkel Eli hätte ja auch mitspielen können, aber er spielte Ferdinand zu langsam. Eli überlegte immer eine halbe Stunde bei jedem Stich, und das machte Ferdinand kribblig, so daß man in Gesahr lief, er würse die Karten gegen die Wand, wie er das schon öfters getan hatte.

Ferdinand war ein Spielgenie, er gab mit der Rechten und schrieb nebenher mit der Linken an; er holte aus seiner Karte heraus, was nur drin war, und rechnete nach jedem Spiel aus, wie es gewesen wäre, wenn der andere Herzen klein gezogen hätte und drüben dasür Caro kurz gesessen hätte. Er liebte es nicht, zu verlieren — dann konnte er unangenehm werden; aber er gab auch nie zu, daß er gewonnen hätte, das Spiel wäre nur immer sososo gewesen.

Drüben in der anderen Ede hielt Tante Rielchen Cercle mit ihrer Schwester, mit Tante Winchen, dem alten Fräulein mit den Pudellöckhen, mit Wax und Wolfgang, die nicht stille sigen konnten und sich räkelten wie Zwickelsiguren Michelangelos und endlich mit der Anwartschaft auf Onkel Eli, wenn es dem genehm sein mochte, seine Sinekure bei den Mürbekuchen auszugeben.

Senny wich nicht von Settchens Seite. Sie hatte sie umschlungen und muschelte sich mit dem Kopf mal rechts, mal links an. Sie standen beide in einer Nische neben dem Spiegel beim Taselklavier. Jason war bei ihnen, und Kößling strebte zu ihnen, denn es war nicht abzusehen, wann Onkel Eli sein Werk aufgeben mochte; auch würdigte er — ganz mit sich selbst beschäftigt — Kößling keiner weiteren Ansprache und verhielt sich ablehnend gegen dessen Bersuche, eine Unterhaltung zustande zu bringen.

Also Kößling gab Eli auf und schritt zu den Büchern, die in einem Schränkthen an der Wand hingen. Seiner Gewohnheit gemäß studierte er die Titel der kleinen Leder-bande, und zu seinem Erstaumen fand er manches darunter, das ihn reizte.

Salomon sah ihn bei dieser Beschäftigung, stand höflich einen Augenblid von dem Kartentisch auf und stellte sich au ihm. "Ma, herr Dottor, Sie haben gewiß mehr Bücher. Sehen Sie hier, der Mendelssohn ist noch von meinem Bater." Er nahm bas helle Lederbandchen heraus, wies Rögling die zierliche Goldpressung und folug es dann auf. "Sehen Sie nur, wie sauber das gedruckt ist und wie hübsch die Kupfer. Heute macht das niemand mehr fo. Und hier ist die erste Ausgabe vom Nathan. Wie finden Sie das jett mit dem Lessingdentmal in Braunschweig? Sie find boch Braunschweiger, sagte mir mein Nicht? Unerhört, daß der König die Theatervorstellung verbietet! Ra ja, Lessing kann zwar nicht fo gut tanzen, wie die Taglioni; aber einige Berdienste hat er doch immerhin; — das müßte man doch eigentlich zugeben. Und bann kennen Sie bas hier? Den Lorenz Stark und den Thomas Rellerwurm? Das liest heute kein Mensch mehr, und ich verfichere Sie, es ist reizend, geradezu reizend!"

"Sie haben da die Werke von Saul Ascher, Herr Gebert."

"Ich habe sie nicht gelesen — ich lese sie auch nicht, aber man muß den Mann doch unterstützen."

"So, meinen Sie?!" Das war Kößling so entsahren. "Na denn nicht," gab Salomon zurück, "ich verspreche Ihnen, Herr Doktor, — ich lese ihn nicht."

"Salomon," rief Ferdinand ungeduldig, "halt's Spiel nicht auf!"

"Sie entschuldigen schon, Herr Doktor, aber die Pflicht ruft!" Mit diesen Worten verabschiedete sich Salomon. Aber er nahm sich vor, Ferdinand für diese Taktlosigkeit eins auszuwischen.

Doch auch jett tam Rögling nicht zu Jetichen ber-

über. Es war wie verhext. Denn Tante Hannchen verstellte ihm wieder den Weg und fragte, ob er musikalisch sei, und ob er vielleicht nachher irgend etwas spielen möchte.

Rößling versicherte, daß er nicht musikalisch wäre, er log es mit dreister Stirn, und daß er infolge dieser seiner mangelnden Gaben auch nicht spielen würde. Hannchen eskortierte ihn aber, ungeachtet seines Einwandes, zu Jason und Jetichen und empfahl ihn dort zur weiteren Bearbeitung.

"Settchen, denke dir, der Herr Doktor will nicht spielen! Bitt du ihn doch mal!"

"Wollen Sie uns benn wirklich nichts gönnen? Onkel Jason erzählt mir immer soviel von Ihrem Spiel."

"Ach Gott, ich musiziere ja nur ein bischen für mich, — aber nicht gern und nicht gut genug für andere."

"Na, Jason, bann singst du ein bigchen nachher," schloß Hannchen und kehrte zu ihrem Cercle und zu der umgelösten Dienstbotenfrage zurück.

"Und — Herr Doktor Kößling, wo haben Sie benn so lange gesteckt? He?! — Man vermißte Sie. Schmerzlich wurden Sie sogar hier von irgend jemand vermißt. Sie mußten wohl statt dessen Onkel Elis Mürbekuchen nachzählen und buchen?"

So Iason. Settchen stand dabei in der Fensternische, hoch, aufrecht, stand mit dem hellen Aleid gegen die weiße Füllung gelehnt, hatte die Arme, die vollen, bloßen rosigen Arme leicht gehoben und hinter den Kopf gelegt, den sie in den Nacken zurüchreßte. Und ihre Angen sahen an Kößling vorbei in den Saal, halb ernst und halb belustigt.

"Wollen wir nun Pfander spielen," rief Ontel Jason.

"Ach ja, ach ja, ach ja!" kreischte Senny. Aber Settchen hielt ihr ganz schnell ben Mund zu, damit sich die Wolke des väterlichen Jorns, die, weiß Gott weshalb, schon wieder über den Kindern schwebte, nicht entlüde.

"Dich kusse ich auch so," sagte Jason, und zog die Kleine an sich, die das nicht ungern über sich ergehen ließ.

"Du bist ja auch 'ne kleine Gebert, und bie ba brüben" — er zeigte nach den Jungens, die sich auf ben Stühlen rakelten — "bas find Jacobys."

"Ach nein, Ontel, lieber nicht Pfander, — musizieren wir ein wenig!"

"Na, wie du willst, Jettchen. Aber das braucht doch auch nicht sofort sein. Man stört nämlich damit ja doch nur die Unterhaltung."

"Sagen Sie, lieber Freund, wie find Sie denn eigentlich zu dem Schuß da gekommen?" fragte Köhling.

"Soll ich Ihnen das mal erzählen? Wissen Sie, ich rebe nicht gern drüber. Aber, wenn Sie wollen, so erzähle ich es Ihnen. Wir hatten da bei Groß-Sieten biwatiert auf der nassen Erde. Kein Mensch hatte auch nur das Koppelschloß aufgemacht und die Patronengurte abgeschnallt. Die Gewehre in der Hand schliefen die Leute um die kalten Feuerstellen; denn zwischen uns und der Hauptmacht war ein Regiment französischer Grenadiere eingeschoben. Wissen Sie, so wie 'n Keil in einen Holzblock.

"Jede Verbindung war unterbrochen, und unsere Estafetten fingen sie ab wie die Hasen. Acht Stüd hatten wir vom Bormittag an abgeschickt. Alle zwei Stunden einen, und die schliefen nun schon wohl alle schon und brav zwischen den Feldrainen oder den niedergerittenen Garben.

"Ich hatte mich auch gemelbet. Ich war der neunte der Reihe nach. Berstehen Sie, Köhling: ich din keine Memme. Und wenn sie vorher rechts und links von mir gefallen sind, dann habe ich mir gesagt, das könnte mir ja auch passieren, ebensogut wie denen da. Aber so ganzallein, ohne eine Seele, auf weitem Feld von irgend einem Kerl da hinten, den man gar nicht sieht, vom Pserde heruntergeblasen zu werden, vielleicht Tage liegen, halb tot, ohne Wasser — ich kann nicht sagen, daß mich diese Ausssichten besonders freudig stimmten.

"Ich stand also auf, geschlafen hatte ich nicht, ich bekam eine Tasche mit den Briefen umgehangen, es war noch grau, es dämmerte grade und mich fror, mich frorscheußlich.

"Erst ritt ich langsam, dann immer schneller, und es kam mir vor, als ob irgend jemand hinter mir auf dem Pferd säße und mir immer in den Hals bliese, und mein ganzer Rücken war kalt und naß. Sanz lautlos trabte mein Saul durch die Sandwege. Im Nebel standen die Bäume am Weg, und ich weiß noch, auf den Feldern roch es wie frisches Brot vom überreisen Korn. Es hätte ja schon den sein können, aber es dachte jetzt niemand dran, es einzudringen. Im Osten wurde dann der Himmel rot, ein langer roter Streisen im grauen Himmel, und die Wolken schichteten sich darüber, alle mit roten Rändchen. Ich sanach und hatte wirklich Tränen in den Augen.

"Gud bu dir nur ba bie roten Bolfchen an, fagte ich

mir, morgen siehst du sie nicht mehr. Das sprach ich so vor mich hin, so zehnmal — ganz sinnlos. Ich war damals eben ein junger Wensch. Aber wissen Sie, es geschah nichts, gar nichts. Einmal hörte ich drüben so etwas wie Stimmen und schlug rechts rüber einen Weg ein. Dann war ein Bauernhaus zwischen den Bäumen. Ich sam fast dis heran. Es schien belegt zu sein, und ich trieb meinen Wullah ganz leise einen Bach entlang hinter den Weidenheden, ganz im Nebel.

"Der Kerl faß aber immer noch hinter mir auf bem Mullah und blies mir ins Genick. Ich war jett ein und breiviertel Stunden unterwegs. Es war inzwischen ganz hell geworden, man konnte mich ficherlich auf fünfhundert Schritt schon sehen; ich hielt mich beshalb möglichst hinter den Bäumen oder im Korn; eigentlich mußte ich auch bald an das Dorf herangekommen sein. Ich glaubte auch schon vor einer ganzen Beile irgendwie drüben Rauch gesehen zu haben, und mir war mit einem Mal ganz leicht und froh zumut, daß ich so weit war. --- Halt! Drüben liegt ein Pferd im Ader! - Aufaedunsen und die Beine hoch! Und wie ich recht hinsehe, da seh ich auch unter ihm eine Uniform liegen. Die Uniform kannte ich, ich trug felbst solchen Rock auf dem Leibe. Sie konnen es mir glauben, ich hatte im Augenblick recht wenig Lust, dem Bruder da Gesellschaft zu leisten.

"Das Pferd lag aber mit dem Rücken nach mir zu. Also von meiner Seite hat man dich nicht weggeputzt, sagte ich mir. Aber von drüben vielleicht, da von den Sandhügeln her. — Also halten wir uns lieber vorsichtig etwas links! — Und weit drüben auf meiner Seite sehe ich nun schon unsere Truppen vor einem Fleden in der hellen Morgensonne in Aufstellung. Da muß ich sin! Beit ist das nicht mehr. Bielleicht noch an die fünfzehn Minuten scharfer Ritt!

"Seltsam, was da mit einem Mal auf bem Hügel aber für Dinge sind?! Wie solch ein brauner stachliger Augelkakus sieht jedes aus. Sechs, acht Pflanzen nebeneinander.

"Ich sehe sie in regelmäßigen Abständen gegen die flimmernde Morgensonne, scharf und deutlich oben auf dem Hügelrand. Hagel und Wetter, wie die Hornissen in der Gegend aber fliegen. Schnurr — da ging mir solch ein Tier eben am Ohr vorbei. Und da rappelt's sich mit einem Male auf dem Hügel — gut, daß ich's weiß, daß sind also hohe französische Grenadiermüßen gewesen — bonjour mossiours! Wenn ihr klug seid, schießt ihr mir ohne lange Borrede daß Pferd unterm Leib weg, und dann komme ich zu Fuß bei Petrus an. Und wenn ich jett wende, dann weht mir nachher der Wind in den ossenen Rücken . . . und ich habe den Zug im Genick sowieso nie so recht vertragen können. Und wenn ich mich vorn auß Pferd werfe, dann werdet ihr wohl 'ne hübsche Doublette schießen können.

"Ob ich mir all das in dem Augenblick gesagt habe, weiß ich nicht mehr, glaube ich auch nicht. Getan habe ich das Rechte. Ich din nämlich geritten, was die Eisen hergeben konnten. Wissen Sie, englisch, kerzengrade, stolz wie ein Spanier, als ob die ganze Sache mich überhaupt nichts anginge. Und ich habe nicht auf den Ort gehalten, sondern links darüber hinaus. Nie vorher und nie nachher habe ich so die Hornissen um mich summen hören. Die vorbei ist, kommt nicht wieder, habe ich mir gesagt, und die dich tressen soll, hörst du nicht mehr.

"Und es war mir ganz lustig babei zumut, so, als ob die ganze Sache nur ein Scherz wäre.

"Jest muß ich auch bald heraus sein aus dem Bereich. 3ch sehe mich um, gang turg; ich sehe, fie find hinter mir aufaesvrungen und stehen ba gang gerade und groß. Und - verflucht!! Da hat mich einer mit 'ner Nadel, mit 'ner langen spipen Nadel ein bisichen ins Bein gestochen hier oben - und im Pferberuden ift eine handbreite, rote blutige Rille. Der Schmerz macht das Tier schen, es raft los und geht durch. Ich schlage nach vorn und habe noch so viel Befinnung, ben Hals meines Mullahs zu umklammern, und bann hore ich gang verworren Stimmen und sehe, wie einer dem Mullah eine Pistole ans Ohr sett. Und man schneidet mir die rote Kuriertasche ab, und zwei lange blonde Menschen nehmen mich auf die Schultern und tragen mich zu einem Bauernhaus. Sie dachten erst, ich hätte eins in die Bruft bekommen, denn mein ganzer Rod war steif von Blut. Aber bas war nur vom Bferd. Und bann wollten fie mir bas Bein abnehmen, benn ber Anochen ba oben - sehen Sie, Rögling, hier! war ein wenig aus dem Fasson geraten. Aber ich sagte, sie mochten es nicht tun, benn ich hatte teine Luft, mit brei Beinen durch die Welt zu springen. Und das haben sie benn auch eingesehen."

Jason sprach das nicht so, wie das hier niedergeschrieben ist, sondern lebhafter, erregter, er nahm Gebärde und Stimme mit hinzu, und er wurde oft durch Zwischenzuse und Fragen unterbrochen.

Jenny aber war schon bei der ersten Hälfte der Erzählung zu Tante Riekchen hinübergewechselt, wo weniger aufregende und graufige Gesprächsthemen an der Tagesordnung waren. Man wog dort gerade die Borzüge der Rosinenstraße gegen die der Charlottenburger Chaussee ab, in der doch zuviel Leben sei und, wo vor allem zu viel Berliner hinkamen.

Jetichen war nachdenklich und ernst geworden, denn sie dachte bei Jasons Erzählung an jemand, der ihr näher gestanden und bei dem die Kugel höher getroffen hatte. Zwei Jahre später bei Ligny, oben zwischen die kurzen Rippen, wie ihr das Jason so oft vorerzählt hatte.

Rößling merkte nicht die Beränderung in Jettchens Geficht. "Sie haben nichts mehr vom Krieg gesehen?"

"Ich war damals zwei Jahr, ich weiß nichts mehr. Ganz dunkel glaube ich mich aber zu erinnern, daß mich ein Mann in einer roten Uniform auf den Arm genommen hat. Das muß dann mein Bater gewesen sein. Aber Onkel Jason hat mir viel erzählt. Da denke ich manchmal, ich hätte das alles wirklich miterlebt."

"Na, da haben Sie den Arieg wohl nur von der Franzosenseite kennen gelernt, denn Blücher ist ja doch für Ihren Herrn Onkel nicht mehr wie ein Flegel und ein Dummkopf."

"Aößling! Kößling!" rief Jason, und eine tiese Unmutssalte zog sich ihm von der Nasenwurzel zur Stirn hinauf. "Anders habe ich den Krieg erzählt, wie Sie ihn auf der Schule gelernt haben, und wie ihn Ihre Kinder je lernen werden. Wir haben uns nämlich als Franzosen — wenn Sie es durchaus noch einmal hören wollen — hier wohler gefühlt. Für uns Preußen und für uns Juden hat es ja leider dis heute noch tein 1790 gegeben. Aber Gottlob, noch ist ja nicht aller Tage Abend!"

Abhling erwiderte nichts, und auch Jettchen sah man an, daß sie dieses ganze Gespräch verstimmt hatte. Denn dieser Arieg hatte über ihr Schicksal entschieden, bevor sie nur selbst stimmberechtigt geworden war. Und sie hatte ihm zu schweren Tribut gezahlt, als daß sie ihn nicht hassen sollte und sein Andenken, — ebenso sehr wie es nur Ontel Jason hassen mochte, den auch dieser Arieg aus allem herausgeworsen, was er dis dahin unternommen und begonnen hatte. Sein armes hinkendes Bein zwar hatte ihn nachher vor Spandau, Magdeburg oder Wesel bewahrt, denn er war 1820 als Demagoge denunziert worden und in lange Verhandlungen und Vernehmungen perwidelt worden.

Auf dieses Zusammentressen mit Bater Dambach kam er nie zu sprechen, und auch Kößling wußte von den Monaten Hausvoigtei nichts. Aber Onkel Jasons Liebe zum Herrscherhaus und zum System war durch diese Erfahrungen nicht gestärkt worden.

Rößling sagte, daß er auch nicht viel Erinnerungen an den Krieg hätte. Einmal habe ihn in Braunschweig ein Reiter auß Pherd genommen, und er habe geschrieen und geweint, und der bärtige Kerl habe gelacht.

"Onkel, singe was," unterbrach Jetichen ganz leise und fast iraurig und ging zum Tafelklavier.

Rößling fiel es erst jetzt ein, daß es eigentlich klüger gewesen ware, dieses Gespräch nicht heraufzubeschwören. Er sah Jettchen nach, und es war ihm, als müßte er ihr abbitten, daß er so plump gewesen, an diese alten Geschichten zu rühren und dem lieben Mädchen Schmerz zu machen.

Ferdinand, ber soeben die Hand mit ber Coeur sieben hoch in ber Luft hielt, um das Pappblättichen mit

Sepolter auf den Tisch zu schleubern, ließ, als er die Borbereitungen am Klavier sah, die Karte ganz gemächlich in einem Bogen über die Tischplatte segeln. Er hatte Lebensart. Er liebte Musik nicht, aber wenn sie ihm auch unangenehm war, er fürchtete sie nicht, sondern er ließ sie über sich ergehen, ohne mit der Wimper zu zuden. Dafür rächte er sich dann mit rückgaltloser Kritik.

Er selbst besaß auf dem Klavier kein umfängliches Repertoire, er spielte nur durch irgend einen Zufall die ersten sümf Takte der Iphigenienouvertüre, — und das war alles. Aber er wußte sein Können so geschickt zu verwerten, daß noch niemand bemerkt hatte, daß er nicht darüber hinauskäme. Jason war musikalisch, aber seine Stimme hatte in den letzten Jahren durch Druckers bose Weine gelitten; die hatten ihm die Kehle rauh wie ein Reibelsen gemacht, und sein Musikkönnen und verstehen reichte auch gerade nur für den Hausbedarf hin.

Anch Tante Riekchens Cercle dämpfte die Helligkeit seiner Stimmen, als man Jason neben dem Klavier sah und Jetichen die Lichter anzündete.

"Den Jean Grillon," rief Hannchen.

Und Jason stützte sich auf die Klavierplatte, hatte das lahme Bein etwas in der Hüste eingeknickt, suhr mit der Hand übers Haar und sang dann in flottem, frischem Tempo, während Settchen dazu ein paar Afforde griff:

> "Ich bin ein Franzose, mes dames, Comme ça mit die hölzerne Bein, Jean Grillon, das ist mein Name, Rein Stolz ist die hölzerne Bein. Ich küsse, ich lache ich kose," — —

Ienny und Wolfgang stießen einander hier bedeutungsvoll in die Seiten — —

"Comme ga mit die hölzerne Bein. Im Herzen, — — da bleib ich Franzose"

Ontel Jason sang "Franzosäh", — —

"Und war ich auch außen bon Stein."

Ferdinand war mit seines Bruders gesanglicher Leistung nicht zufrieden. "Jason," sagte er freundlich, "dn heulst doch heute, wie der Mops in der Laterne."

Aber Kößling meinte, das ware ganz nett, man entbede boch immer neue Seiten an Jason Gebert. "Singen Sie Schubert?"

"Hier nicht," sagte Jason, der seine Zuhörerschaft kannte. "Passen Sie auf, das zieht mehr, und es ist dabei wirklich ganz niedlich. Kennen Sie's?

> Nante rannte ploin carrièro Aufs Regreßamt, versetzte seine Uhr, Kauft 'nen italienschen, den er mir verehrte, In dem er mit mich spazieren suhr. Kaum aber sind wir uff die Jungserndrücke, Hebt sich ein Wind und, welches Ungelücke, Wein italienscher Hut mich in die Spree. Nante aus 'm Wagen, uff de Appellähne, Fischt sich mein Hitelen und dieses janz alleene... — Und nu frag ich, ob dat noch ein andrer tut?"

Die Schlußreihe schmetterte Jason mit Aplomb hervor. Sie wurde von den Kindern mitgesungen, und auch Ferbinand konnte nicht umhin, mit dem Ropf zu nicken und mit den Füßen den Takt zu treten.

Aber Rößling hatte nur wenig zugehört und immer

und einzig Jetichen angesehen, die gerade und stolz auf ihrem Stuhl saß, den Kopf ganz wenig zur Seite geneigt, halb verträumt, während die weißen Hände leise und unausdringlich irgend welche Attorde griffen, die sich dem Gesang sügten. Spielen konnte sie nicht gut, das fühlte er, aber sie empfand Klang und Rhythmus, weil alles an ihr Musik war.

"Na, Kößling," rief Jason, der sich noch mit einem getupften Seidentuch die Stirn trocknete, "wie ist es? Ober sollen wir erst die Fenster öffnen, um die letzten Tone meines profanen Gesanges verslattern zu lassen?!"

"Lieben Sie Wusik, Demoiselle Jettchen? Aber das braucht man ja nach Ihrem Spiel nicht zu fragen. Was wünschen Sie? Beethoven? Kennen Sie diesen Marsch von ihm?" Er schlug mit einem Finger den raschen und scharfen Takt, und dann begann er.

Niemand hatte geglaubt, daß in diesem alten, braunen Kasten eine solche Macht und eine solche Flut von Tönen stedte; das hatte dies grüne Zimmer noch nicht vernommen. Köhling spielte, was man von ihm verlangte, den Barbier so gut, wie Mozart, Haydn oder Gluck. Die Töne rauschten durch den Raum wie Orgelflang bei dem Andante der Fünsten, so daß selbst Ferdinand die Karten aus der Hand legte, — und sie zogen wieder sein und silbern wie Rauchringe bei der Duvertüre zum Figaro von den gläsernen Saiten der schmalen Klaviatur in alle Ecken und Winkel hin.

Ferdinand stand auf, stellte sich neben das Instrument und benutzte eine Pause, um seine Kenntnisse anzubringen. "Können Sie das spielen," sagte er, und griff ein paar Takte, "ich glaube, es ist Gluck." "Gewiß," erwiderte Kößling, "es ist die Iphigenienonvertüre, aber es ist nicht ganz richtig; hier steht o nicht cis."

Ferdinand war es zufrieden und ließ sich gern belehren. Sein guter Ruf war jedenfalls gewahrt.

Salomon kam jetzt zu Kößling. "Wie Sie spielen, Herr Doktor! Es ist wirklich 'ne Freude, Ihnen zuzuhören. Wissen Sie, — damit könnten Sie doch eigentlich viel Geld verdienen."

"Na, wenn es mal nicht anders mehr geht."

"Und, Herr Dottor, spielen Sie mir doch mal den ,letzten Walzer eines Wahnsinnigen". Es ist ein ganz neues Wussikstüd, ich habe es gestern bei Challier an der Spittelbrück liegen sehen."

Aber das tat Kößling nun nicht.

"Woher können Sie das, Herr Doktor?" fragte Settchen, die Kößling wie er vor dem Instrument saß, vielleicht mit ebenso unverhohlener Freude angesehen hatte wie jener Settchen vordem, denn Kößlings Gesicht wurde sein und durchgeistigt, wenn er mit den Tönen mitlebte. "Woher können Sie das?"

"Bei uns zu Hause, Fräulein Settchen," sagte Kößling ohne sich im Spiel zu unterbrechen, "war ein alter Kantor. Der war mal irgendwie nach Braunschweig verschlagen worden, so ungefähr wie Lessing nach Wolfenbüttel, — und das war ein Musikgenie. Auch wenn er mal nüchtern war, was im Jahr doch vielleicht zehn Mal vorkam. Der hat mir umsonst Unterricht gegeben. Er sagte immer, ich müßte etwas Großes werden, — das, was er nicht geworden ist. Nicht 'nen Stüber hat er dass wer's kommen; jahraus, jahrein. . . . Es war schade, daß wir's

nicht konnten. Erstens um uns und zweitens um ihn. Denn der alte Kantor brauchte den Branntwein. Riemals war er so unglücklich wie an den zehn Tagen im Jahr, an denen er nicht betrunken war. Dann aber ließen ihn auch seine Freunde und seine Schüler nicht 'nen Augenblick allein, denn man fürchtete immer, er würde sich 'was antun."

"Sie sind Braunschweiger?" "Rennen Sie es, Fräulein?" "Nein."

Nun stellte sich Köhling zu ihr und begann zu erzählen:

"Es ist eine alte Stadt, Fräulein Jettchen, mit ganz engen Straßen und Hösen. Aber wenn Sie sie des Abends bei Sonnenuntergang vom Windmühlenberg aus sehen, dann ist sie wie ein Mohnblumenseld so rot. Da habe ich manchen Nachmittag als Junge mit meinen Büchern oben gesessen und immer unten die rote Stadt gehabt, mit den vielen Giebeln und Türmen, — ein Feld, ein einziges rotes Feld von Ziegeldächern! Es ist nicht das Leben da wie in Berlin. — Es ist so ruhig. Der Hos, das Theater, — nicht wahr? — Das ist alles. Mir ist es zu eng... ich sonnte nicht dableiben. Ich hätte es da wohl zu etwas gebracht, ich hatte Protektion; aber ich konnte es nicht... ich bin nicht der Mann dazu. Lieber soll es mir in Berlin schlecht gehen, als in Braunschweig gut!"

Da kam das Mädchen und bot Bier an und Brotchen, und das gab eine Paufe im Gespräch. Die Herren spielten immer noch, legten einen Rubber nach dem andern auf, trozdem die Lichter schon ganz niedergebrannt waren und rot zuckten und knisterten. Aber Ferbinand war im Berlust, und das mißsiel ihm.

Wolfgang war schon so müde geworden, daß er mit dem Kopf auf dem Schoß des alten Fräuleins mit den Pudellöcken eingeschlasen war, die deshald ganz stocksteif saß und sich nicht zu rühren wagte. Senny hatte ganz kleine Augen bekommen, und selbst die Sierbrötchen machten ihr keine Freude mehr. Riekhen und Hannchen zogen über Jettchen her, warum sie sich dei den Herren hielte, — das wäre erzkokett von ihr. Aber Minchen nahm sie in Schutz und sagte: sie fände nichts dabei. Sie hätte es seinerzeit mit ihrem Eli ebenso gemacht. — Eli war jest ganz frisch und munter und plauderte mit den Frauen.

"Se spielen mit uns Schindluberchen de Frauensleute, unser Lebelang. Borgestern — meine Mine —
sagt se, se will zu Soldmanns gehen, se haben se zu e
Tasse Zee eingesaden. — "Winchen," sage ich, "bleib da,
— was willste bei dem Wetter? Ich saß dir 'n ganzen
Eimer voll Tee kochen, da kannste trinken soviel du willst."
— Wer geht, is meine Mine. Erst hab ich mich geärgert,
dann hab ich mich aber doch gefreut, wie se wieder da
war, un es ihr nichts geschadet hat. Se spielen eben
Schindluderchen mit uns de Frauensleute. Wenn wer
jung sind, tun se's, und wenn wer alt sind, erst recht!"

Hiermit waren Riekthen und Hannchen nicht einverstanden und meinten, es ware eher umgekehrt. Sie wenigstens hätten gar keinen Ginfluß auf ihre Männer. Aber Onkel Gli sagte, man sehe doch, daß das nicht wahr ware. Sowohl Salomon wie besonders Ferdinand waren vor

ber Hochzeit die reinen Franzosen gewesen, und jest wären se ja noch ganz solide Bürgersleute geworden. Hannchen lächelte mitleidig. Aber da ihr das Gespräch vor ihrem Max peinlich war, ging sie zum Klavier, setzte sich auf den weichen, kleinen Stuhl — sie saß darauf breit wie-eine Flunder — und sang Casta diva, keusche Göttin aus "Norma", während sie mit einem spitzen Finger irgendwie auf den Tasten herumstocherie.

Das war böse. Ferdinand fühlte sich dadurch beleidigt und gab seinem Sheweib halblaut zu verstehen, sie möchte doch den Nund halten; sie wären hier nicht unter sich, — was denn Dottor Kößling davon denken sollte! — Ferdinand war eben noch immer im Verlust.

Rößling dachte gar nicht über Hannchens Spiel nach, ja, er hörte vielleicht ihren Gesang nicht einmal. Er fühltesich wohl in Gegenwart Jettchens, er erzählte ihr von Braunschweig, und sie hörte ihm zu. Er sagte, daß man soetwas wie den Rathausmarkt hier nicht hätte. Man verstände dort den Wackenroder . . . es wäre wie verzaubert, wenn man des Abends herüberginge und das seine Wahmerk der Lauben wie ein Brüsseller Spigentuch aussähe. Hier wäre alles so neu, die Straßen, die Menschen und die Häuser so grade. Aber ganz Braunschweig sähe auswie eine unordentliche Kommode und wäre dabei dochschön.

Er sprach und sprach. Settchen stand vor ihm an dem Spiegel, hatte den einen Potpourritopf geöffnet, dem ein Dust entstieg, süß und scharf zugleich. Und sie wühlte mit der Hand in den Rosenblättern. Ab und zu aber hob sie den Arm und ließ die sein und leise raschelnden Blätter wieder in die Base zurückrieseln.

Abhling sprach von Jugenbfreunden, die er nie wiedergesehen, und dabei hätten sie sich geliebt wie Orest und Phlades, wie Leid und Seele. Und Jettchen sagte, ihr wäre es ebenso gegangen, und sie hätte noch Ergüsse der Liebe und Freundschaft auf dem Papier von ebendenen, die sich nie mehr um sie gekümmert hätten und die sie heute kaum ansprächen, wenn sie sie träsen. Ihre beste Freundin hätte einen Hauptmann hier von der Garde geheiratet, und da wäre nun natürlich an ein Zusammenkommen nicht mehr zu denken. Es wäre ihr manchmal ganz eigentümlich zu mute, wenn sie in ihrem Stammbuch blättere.

Ob er das einmal sehen könnte? Ob sie vielleicht so gut sein würde, es ihm zu zeigen? Er hätte solche Lust, es zu sehen.

"Gewiß, ich werbe es holen," fagte Settchen und ging. Kögling ftand allein.

Iason, der schon eine Weile um den Whistisch herumgeschlichen war wie der Marder um den Taubenschlag, hatte sich endlich bequemt, den Strohmann in seiner schwierigen Tätigkeit abzulösen.

Iason ließ sich stets nur ungern bewegen, sich an den Spieltisch zu seizen; denn er kannte sich nur zu gut, und er wußte, daß, wenn er einmal an ihm saß, es noch weit schwerer war, ihn zu bestimmen, von ihm wieder aufzustehen. Sein Temperament ging beim Spielen mit ihm durch, und das Lehrgeld, das er in der Jugend gezahlt hatte, hatte ihn gewißigt, Orte zu meiden, wo Karten sielen und Geld rollte. Aber hier bei diesem häuslichen Whistspiel, unter Brüdern — was konnte da schon Großes herauskommen?

Kößling stand allein.

Er hatte das Gefühl, als ob plötzlich die Aronleuchter ausgegangen wären. Es war mit einem Mal fast dunkel geworden, wie die Tür sich hinter Jettchen schloß. So Lange wie sie noch auf der Schwelle stand und er ihre weißen Schultern mit den goldenen Bändern darüber sah, so lange wie er den Hals sah mit dem schönen Ansay der schwarzen emporstrebenden Haarsträhnen, war es noch ganz hell und sestlich gewesen. Und jetzt war es dunstig und trübe im Raum.

Kößling wollte einen Augenblick zu den Damen gehen oder zum Whistisch, aber er besann sich und ging zu den Büchern. Und während es schien, als ob er die Titel studierte, schielte er nach der weißen Tür, ob sie sich nicht össne.

Dann kam Jettchen wieder. Sie trug ganz unauffällig ein rotes, schmales Saffianbändchen in der Hand, and die Lichter auf der Arone zuckten plözlich wieder auf — und der Raum war hell bis in die letzten Winkel.

Und nun standen sie beide niedergebeugt, die Köpfe ganz eng beieinander, am Alavier, und Jettchen blätterte Langsam in dem Buch.

Eine Seite trug stets lange, seine Schriftzüge, und auf der anderen war ein Bildchen, eine Oblate, eine Silhouette, eine kleine Malerei, eine Haarlocke am seidenen Bändchen oder ein aufgeklebtes, gepreßtes Blümchen: "Vivons nous trois: vous, l'amitié et moi" — und drüben ein Bergismeinnicht. —

\_Wer ist bas?"

"Ein Freund vom Ontel."

Rößling gab es einen Stich durch und durch. Er hätte weinen mogen.

"Sehen Sie, hier ist fie - die Freundin. Raroline

Ceestow. Sehen Sie bas nette Tempelchen und die Bäume dahinter? Sie hat auf der Schule hübsch gezeichnet.

"Ich flehte nicht bergebens Ums höchste Gut des Lebens, Ums Freundschaftsglück für mich; Der Himmel gab mir dich!"

Ist das nicht, als ob man sich nie trennen wollte? Man sollte eigentlich so etwas nicht schreiben, denn es wird doch immer zur Unwahrheit. . . . . .

Hier ist Hannchen Simon. Sie war so pathetisch und hat Schillers ,Laura am Klavier in der ersten Klasse immer durch die Nase aufgesagt. . . . . .

"Spinnet langsam, ihr Parzen, benn sie ist meine Freundin! Zur Erinnerung an beine dir ewig treue Johanna. Meyn Symbol: der fünfzehnte May!"

"Ach so, — also der fünfzehnte Mai? Im schönsten Monat des Jahres und an seinem schönsten Tage! — Aber ich verstehe . . . . jeder andere Tag wäre von der Vorsehung für Sie nur eine Beleidigung gewesen."

Sie hatten die Köpfe ganz dicht beieinander, und Bettchen wurde rot wie Klatschmohn. Hinter ihr tuschelten Hannchen und Riekchen, und auch das Fräulein mit den Pudellöcken war mit diesem Benehmen Settchens keines-wegs einverstanden; ja, sie war so erstaunt und erschrocken darüber, daß sie eine Wasche fallen ließ, was ihr seit Wonaten nicht passiert war.

"Wer ist das hier?" fragte Kößling. "Wer hat denn diesen kleinen Altar mit dem Amor daneben gezeichnet? Das ist ja so sauber wie ein Stahlstich!"

"Ach, das ist Onkel Jason," sagte Jettchen und schlug, schnell um.

"Wie hübsch er zeichnet! Darf ich es nicht nochmal sehen?"

"Onkel Jason wollte ja eigentlich Maler werden, aber sein Bater hat's nicht gelitten. Er hätte eben nachher Großvaters Geschäft weiterführen sollen, — babei hätte er schon alle seine Fähigkeiten brauchen können. Der war nämlich Hosjuwelier, und all die Silbersachen, die Sie hier sehen — auch die drüben im Schrant — die stammen noch von ihm. Aber da war Jason doch jahrelang krant mit seinem Bein, und währenddessen ist dann das Geschäft ausgelassen worden. Und Hosjuwelier wäre er ja auch nicht geblieben."

"Darf ich es nochmal sehen?"

Jetichen schlug zurück, hielt aber die Hand auf die Schrift.

"Darf ich nicht auch lesen, was er für einen Vers eingeschrieben hat?"

Jettchen schob die Hand langsam ein wenig höber auf dem Blatt, so daß unter ihrem Daumen und dem langen, schmalen Zeigefinger mit seiner rosigen Rageltuppe in reichgeschnörkelten, langen Zügen der Name Jason erschien.

"Und mehr darf ich nicht sehen?"

"Warum nicht," sagte darauf Jettchen. "Es ist ja eigentlich auch nichts Boses bei. Es ist ja auch nur ein Scherz von Onkel gewesen." Und sie schob ganz langsam die Hand herunter.

Und beide lasen halblaut, Zeile für Zeile . . .

"Wenn Teufel beten, Engel fluchen, Wenn Kat und Mäufe fich besuchen, Wenn alle Mäbchen keusch und rein, Dann hör' ich auf, bein Freund zu sein." Setichen schlug damit das Buch zu. Und beibe hoben die Köpfe hoch und lachten einander an.

"Dieses Poem werde ich mir merken," sagte Kößlina.

Setichen schob bas Buch vorsichtig auf eine Ede bes Fensterbretts.

"Wir müssen auch mal zu den anderen gehen; sie reden schon über und."

Und sie gingen nebeneinander, — sast hätten sie einander untergesaßt, — lustig und guter Dinge durch den Saal hin, dort hinüber, wo Tante Riekden inmitten ihres illustren Hofstaates thronte.

Minchen sah ihnen entgegen.

"Sieh dir an, Hannchen, was für zwei schöne Menschen!" sagte sie halblaut.

Aber Hannchen schüttelte nur unwillig mit dem Kopf. "Jettchen, de siehst doch aus heute, — zum Berlieben! Wie de Levinia!"

Settchen und Köhling standen beide vor der kleinen hochschultrigen Tante Minchen, die wie ein veilchenfarbiges Miniaturgebirge auf ihrem Stühlchen hockte, und sahen lachend auf sie hernieder.

"Was lachen Se, Herr Dottor? Es ist durchaus keine Schande, wenn se so aussieht. De Levinia is doch Raffaels schönstes Gemälbe!"

"Und du, Tante," sagte Settchen, "siehst in beinem neuen violetten Kleid aus — wie das Beilchen, das im Berborgenen blüht."

"Schelmchen, ich bin doch 'ne alte Frau heute," erwiderte die kleine Person und tat verschämt wie ein junges Ding von sechzehn Jahren. "Bu meiner Zeit bin ich auch sehr hübsch gewesen, — aber so hübsch wie du doch nicht. Ich hab nicht die Figur gehabt. . . . Du bist eben 'ne Gebert!"

"Herr Dotter, wie Sie spielen — göttlich! Sie können nicht glauben, wie ich für Musik schwärme!" sagte Riekhen mit einem seitlichen Blick, wie er ihr vor dreißig Jahren gut gestanden hatte, und lächelte Kösling an.

Zetichen war erstaunt über ihre Musikliebe. Denn in dem nun bald fünfundzwanzigjährigen Zusammenleben mit Tante Riekhen war ihr diese Eigenschaft der Tante völlig entgangen.

"Haben Sie sich gut unterhalten, Herr Dotter?" fragte Hannchen.

"Andgezeichnet!"

"Schade, daß wir hier gar nichts von Ihnen gehabt haben!" fuhr Hannchen etwas spit fort.

"Laß nur, der Herr Doktor wird sich mit dem jungen Boll eben besser amusiert haben," akkompagnierte Riekchen.

Settchen standen die Tränen in den Augen, trothdem sie das eigentlich erwartet hatte. Was sie nur immer von ihr wollten! Ihretwegen war er doch sicher nicht gekommen!

"Ich finde es ganz recht von Settchen, daß sie den Herrn Doktor für sich genommen hat," kam Tante Minschen ungeschickt aber gutherzig zu hilfe.

"Weibergeklätsch!" polterte Eli. "Se werden sich hinsetzen und sich von Minnas Bräutgam erzählen lassen! Hab ich nicht recht, Herr Doktor, se spielen mit uns Schind-luderchen, de Frauensleute! Gehn Se raus nach 'n Galgenberg! Was steht da? — Immer sind de Frauensleut schuld, — immer de Frauensleute!"

Röfling verteidigte sich, so gut es ging. Denn er

merkte wohl, daß alles auf Settigen zurückfiel, die hier allein stand, und er beeilte sich deshalb, andere Gesprächsstoffe heranzuziehen. Er fragte, ob und wohin sie den Sommer gingen. Und damit war Tante Riekhen aufgezogen wie eine Spieluhr und leierte ihre Walze ab. Sie seize Kößling alle Borzüge der Rosinenstraße als der feineren vor der Berlinerstraße ins beste Licht, nachdem sie vorher zwischen Pantow, Schöneberg und Charlottenburg Parallelen gezogen. Und sie sagte, daß sie in dieser Woche noch mieten wollte, — sie schwante nur noch zwischen drei Wohnungen, und sie hosse, Herrn Doktor auch einmal bei sich draußen sehen zu können.

Hiermit war Kößling einverstanden.

Und num erging sich Ontel Eli weitschweifig und mit einer Bichtigkeit, als ob er Reden an die deutsche Nation hielte, über Rührei und Spargel — mit einem Bersenten in die Details der Zubereitung, mit der Erinnerung an gute und schlechte Spargeljahre, daß Kößling an Brillat Savarin dachte.

Dieses Manöver des alten Nußtnaders brachte das Gespräch auf das Essen überhaupt, und Jettchen wunderte sich des Todes, wie Tante Rielchen ihrer Schwester die geheimen Knisse und Pfisse des Sinmachens preisgad. Siner andern hätte sie wohl ihre Ersahrungen nie anvertraut. Aber hier konnte sie sicher sein, sie wurden nicht misbraucht. Denn Hannchen hatte eingemachte Nüsse, die vorher acht Tage in lauem Zuckerwasser wässern mußten und dann mit einer sauberen' Rähnadel durchstochen werden mußten, bei ihrer Schwester Rielchen billiger.

Endlich taute auch Max auf und machte sich an Röß-Ling mit einem literarischen Gespräch, in dem er Guptow einen Sel nannte und Eichendorff einen Faselhans. Bor Heine zeigte er Achtung, sagte aber, daß er sich jetzt auf Abwegen befände. Jedenfalls wäre Langenschwarz ein größeres Genie. Ob Kößling die "europäischen Lieder" von ihm kenne.

Kößling sperrte Mund und Nase auf. Ihm war bisher in literarischen Kreisen so manches Aburteilen vorgetommen, aber keines von so dummdreister Frechheit. Da Rag durchblicken ließ, daß auch er sich schriftstellerisch betätige, so riet ihm Kößling, er möchte einmal etwas aus dem Englischen übersehen; vielleicht Byron. Er lerne dadurch den Dichter kennen und wäre zu Selbstzucht in Form und Rhythmus gezwungen.

"Das habe ich schon getan," entgegnete Max, zog die Stirn kraus und beschattete mit der Hand die Augen, "und man sagte mir — man sagte mir —, daß meine Übersetzung des Child Harold sogar besser wäre wie die von Freiligrath."

Wer dieses Urteil abgegeben, verschwieg er.

Köhling saß still und sann. Er fragte sich, ob er benn auch mal so gewesen sei, und er dachte an die Nächte voll Entzückungen, da er bei dem von seinem schwer verbienten Stundengeld gekauften Talglicht — er lehrte alles, Rusik, Latein, Turnen, Mathematik für anderthalb Silbergroschen die Stunde — da er das erste Mal den Wilhelm Meister und den Heinrich von Ofterdingen gelesen — er dachte an die Tage wie im Traum, als er das "Buch der Lieder" in die Hand bekommen und mit ihm oben auf dem Bindmühlenderg gesessen hatte und die ganze bekannte Welt, die Bäume . . . die roten Dächer unter ihm . . . die blauen Bergzüge in der Ferne, alles ihn mit neuen, ver-

zauberten Augen angeblickt hatte. . . War das nun eine andere Rasse ober nur eine andere Generation? —

Aber da geschah etwas Unerwartetes, was alle in Staunen setze; Hannchen, Minchen, Rielchen und Onkel Eli,
— ja es ließ das Fräulein mit den Pudellöckhen so zu-sammenfahren, daß Wolfgangs Kopf ihr vom Schoß glitt und der Junge, der glaubte, er müsse zur Schule, greinenderwachte. Nur Ienny schlief dabei, an die rundliche Schulter Tante Hannchens gelehnt, ruhig weiter.

"Höre mal, Max, ich glaube nicht, daß das den Herrn Doktor interessiert," hatte plöglich Jetichen gesagt — sagte es nicht, — hatte es gesagt, in einem Ton, der nicht miß-zuversiehen war und in dem eine lang verhaltene Erregung zitterte. "Du machst dich nämlich damit lächerlich."

Darauf war es still im Kreis wie vor einem Gewitter.

Mag erwiderte nichts Vernehmbares und murmelte nur etwas wie "Ibioten" und "Familienrücksichten".

Aber Hannchen ergriff für ihren Sohn ausgiebiger das Wort.

"Ich glaube, daß die Unterhaltung von Max den Herrn Doktor wenigstens ebenso interessiert wie die von dir, Jettchen!" "Dumme Person," setzte sie innerlich hinzu.

Und nun geschah das zweite Unerhörte in dieser Racht:

"Hierin muß ich Ihnen, Madame, als der einzige, der darüber Auskunft zu geben vermag, so leid es mir tut, unrecht geben," sagte Kößling lächelnd, sehr verbindlich, aber sehr bestimmt und suchte Jettchens Blick.

Man war sich darüber einig, daß er ein sehr unerzogener Mensch ware, der nicht mehr eingeladen werden dürfte, und man beschloß, Jason Borwürfe zu machen, wie er ihn nur hätte herbringen konnen.

Es herrschte Frieden vorerst. Aber der Frieden war peinlich, und der Saal war von Aufbruchsstimmung erfüllt.

"Herr Dottor, tann ich Ihnen noch 'ne Zigarre geben?" sagte Eli und zog ein Lebertäschen.

"Aber Eli, du wirft doch nicht hier in der guten Stube rauchen wollen?"

"Nu, meinste vielleicht, Minchen, ich werd dazu extra auf 'n Neuen Markt gehen? — Rehmen Se nur, Herr Dotter, hier die kleine is gut, — wissen Se, mit de Zigarren ist das nämlich solche Sache. Entweder haben se zwiel Fett, denn beißen se — oder de Einlage kommt mit 'm Deckblatt nich mit, — denn kohlen se und strunken se. Ich ser meine Person rauche lieber Pseise! Früher hab ich auch viel geschnupst. — Nehmen Se ruhig . . . hier, ich irag auch immer ein Fixseuerzeug mit mir in de Tasche. Sie können se ja nachher auf de Straße weiterrauchen. Wenn der Herr Viertelskommissarius kommt, sagen Sie nur, Sie hätten die Zigarre von mir, — er kennt mich."

Dritben am Whistiisch rappelte und rührte es sich jest.

"Es ist Zeit," sagte Jason und streckte sich. "Ich kann kaum noch sitzen."

Der Schwede verbeugte sich zu den drei Brüdern und sagte: "Takte!" Er hatte Grund dazu, denn er ging um ein paar Taler reicher fort als er gekommen. Aber das machte nichts; denn das holte Salomon an seinem Austrag zehnsach wieder heraus.

"Höre mal, Schwägerin," rief Ferdinand laut herüber,

"du mußt boch mal hier den Fußboden aufreißen lassen, — ich bin der festen Überzeugung, hier, — siehste hier — muß ein Schuster begraben liegen. Soviel Pech kann sonst gar nich auf einem Fleck beieinander sein!"

"Soso," sagte Riekchen, die diesen Witz heute gerade zum fünfzigsten Mal von Ferdinand hörte. "Ich werde morgen den Limmermann Dörstling kommen lassen."

"Hore mal, Salomon, tannst du mir vielleicht eine Baterne geben? Gs steht heute Mondschein im Kalender," rief Jason lustig, "ober tannst du sie nicht entbehren?"

"Gs ist wohl besser, Jason, wenn du dir zu beinen Wegen nicht noch eigens leuchtest," gab Salomon zurüd.

"Na, woran liegt's noch?" fragte Eli, ber mit einmal ungebuldig war, wegzukommen.

"Darf ich mir noch einen Mürbekuchen mit auf den Weg nehmen?" tuschelte Jenny heimlich, während sie sich schmeichelnd an Jetichen drängte.

Wolfgang war ganz verschlafen und torkelte nur so zur Tür.

Max verließ das Zimmer mit dem Stolz eines entthronten Königs.

"Ich habe mich sogar sehr mit Ihnen gefreut," sagte Onkel Eli leutselig.

Rößling lächelte.

"Sogar, Ontel, ift toftlich!"

"Nu, is es vielleicht nich wahr, Jason?"

Auch Minchen sprach auf Rögling ein.

"Bielleicht machen Se uns einmal das Vergnügen. Wir sind zwar einfache, alte Leute, und so sein wie's bei meinem Nessen Salomon is, is 's bei uns nich, — aber tommen Sie nur. Se brauchen nur nach Herrn Gebert zu fragen, — das fagt Ihnen auf 'n Hohen Steinweg jedes Kind."

Hannchen ging an Kößling, Minchen und Jason vorüber, — fühl und steif mit dem Kopfe nidend, — ganz Förmlichleit, — ohne eine Miene zu verziehen. Zwar kümmerte sie sich nicht viel um ihre Kinder, aber sie schlecht machen lassen von anderen Leuten, das duldete sie nicht.

"Bas hat denn diese Pute?" fragte Jason erstaunt. Kößling wollte antworten, aber da trat Salomon auf sie zu und schüttelte Kößling die Hand.

"Laffen Sie sich nur recht balb wieder sehen, Herr Dottor, — und ich muß Ihnen noch vielmals für den musikalischen Genuß danken. Früher ist ja hier bei uns im Haus viel musiziert worden. Bei meinem seligen Bater war im Winter jeden Donnerstag Quartettabend, und da haben sogar die Musiker von der Oper mitgespielt. Aber ich weiß nicht, wie das kommt — bei uns ist jest nichts mehr los!"

Er wußte schon, woher das tam, aber er fand teinen Grund, warum er barüber mit Rögling sprechen sollte.

Auf dem Korridor war Gedränge. Jeder suchte nach seinen Sachen. Tante Hannchen konnte ihr Kantentuch nicht sinden und behauptete so lange, es müsse ihr gestohlen sein, bis ihr jemand sagte, daß es doch da groß und breit am Riegel hinge. Dann meinte sie, daß es eine Minute vorher dort noch nicht gehangen hätte. Darauf sagte Ferdinand, der ohne Borkenntnisse den Sinn dieses Manövers nicht versiehen konnte, wenn sie den Sommer nach Schöneberg ginge, möchte sie nicht versäumen, dort die Anstalt mit dem französischen Namen auszusuchen.

Tante Minchen lieh sich boch noch für alle Fälle auf

Betreiben Onkel Glis von Setichen ein Umschlagetuch. Aber sie band es nicht um.

Das Mädchen kam mit der Laterne, um die Treppe hinabzuleuchten. Es war das hübsche Ding mit den bloßen Armen.

Salomon und Riekden standen bei der Tür, schüttelten jedem die Hand und sagten, daß nicht er, sondern sie zu danken hätten.

Bettchen war auf ben Borflur herausgetreten.

Rößling ergriff ihre Sand.

"Hoffentlich sehen wir uns nun bald, und es liegt nicht wieder eine Pause von dreißigtausend Jahren zwischen heute und unserem letzten Zusammensein. Denn irgendwie und irgendwann müssen wir uns schon einmal getrossen haben. Aber die näheren Umstände, glaube ich, haben wir beide vergessen!"

"Oh nein, ich erinnere mich," sagte Jettchen lachend, "aber ich darf es nicht ausplaudern! Also auf Wiedersehen! — Hossentlich recht bald!"

"Hoffentlich!"

Die anderen zogen indes im fladernden Licht ber Laterne an ihnen vorbei die breite Treppe hinab.

Die Kinder tappelten voran, nahmen immer zwei Stusen auf einmal. Das alte Fräulein tastete mit dem Fuß nach jedem Tritt, und Minchen und Eli hatten sich angefaßt, ganz sest, und jeder meinte, daß er auf den andern achtgeben und seinethalben besonders langsam gehen müsse. Und so rissen sie sich hin und her.

Jason griff nach dem Geländer und ging Stufe vor Stufe. Dazu blies er mit den Lippen das Signal zum Aufbruch. Köhling verstand es und beugte sich nieder, um Jettchens weiche, warme, fleischige Hand zu tilsen, die er immer noch in der seinen hielt. Und es war gut, daß es halbdunkel war und er nicht sehen konnte, wie Jettchen rot — glutrot wurde. —

Dann ging er wortlos, ben Kopf halb gewandt, nicht so, daß er Settchen gerade mehr sah, aber so, daß er noch einen Schimmer von ihrer hellen Gestalt im Auge hatte, langsam die Treppe hinab.

Settchen stand oben am Geländer und lauschte mehr als sie sah in das nächtliche Treppenhaus mit seinen zudenden, verdämmernden Lichtern und seinen tappenden, hallenden Schritten — hörte das Knarren des Tors und das helle und dumpfe Durcheinander von Stimmen.

"Jettchen! Jettchen! Komm boch herein! Was machste benn da noch braußen?" rief Tante Riekchen und erschien mit aufgeknöpfter Taille in der Tür.

Jettchen ging langsam und nachdenklich hinein. Sie hatte die Empfindung, als ob die Beine nicht recht mitwollten und als ob sie jede Minute zusammenknicken müsse. Sie ging noch nach vorn und löschte die Lichter.

Salomon kam indes. Er hatte schon den Rock ausgezogen, — war hemdsärmlig — um ihr Gutenacht zu winschen. Er klifte sie auf die Stirn.

"Ich glaube, Riekthen ist ärgerlich auf dich. Sie sagte so etwas. Also sieh mal zu, daß das wieder schnell in Ordnung kommt, mein Töchterchen."

Wenn die Tante dabei war, sprach er nie so weich und freundlich zu ihr, denn er fürchtete falsche Auslegung. Dann aing er.

Ploglich mit dem Berloschen der Lichter geisterte der Mond in das Zimmer, und drüben bligten Die Dacher

und Dachfirste auf, über bie ber Mond hinüberblicte, um seine langen, weißen Flede auf ben Boben zu malen.

Jetichen trat noch einmal an das Fenster, in das helle grünliche Licht, das ihr voll in das Gesicht schien, und blickte auf die Straße. — Da hinten zogen sie noch. Erst Hannchen mit den Kindern, dann Ferdinand und der Schwede — sie konnte sie alle ganz gut an den Gestalten erkennen —, Eli und Minchen — und ganz zuletzt Iason und Kößling. . . . Sie sah ihnen nach, die sie an der Sche stehen blieben, um Abschied voneinander zu nehmen. Dann ging sie in ihr Zimmer. Die Tür nach der Galerie stand offen, und der ganze Raum war erfüllt von dem herben Hauch des Nußbaums, der in der Frühlingsnacht dustete, als müsse er seine ganze Seele ausgeben. . . .

Jettchen trat ins Freie. Sie streifte mit dem Gesicht fast die Zweige, griff einen Augenblick an das Geländer und empfand wohltuend die Rühle des Eisens an den heißen Händen.

Der Himmel war ganz dunkel. Und doch schien er heimlich wie Phosphor zu leuchten, und zwei einsame Sterne zitterten in dieser slimmernden, schwarzen Decke. Oben die Hauswände, die Fenster, die Däcker des Hinterhauses waren taghell und wie mit Kapengold belegt, aber unten war der Hof in Nacht gehüllt, in der nur ganz allmählich das Auge etwas unterschied.

Eine Weile stand Settchen — da hörte sie tuscheln, leise Worte, kichern und flüstern und ganz zage Tritte. Und wie sie sich über das Geländer beugte, unterschied sie unten ein Mädchen mit einer Laterne und einen Wann in weißer Jade. Und sie ging in ihr Zimmer. . . . .

An der Ede der Königstraße gingen die Parteien auseinander, zerstreuten sich wie die Bölter nach dem Turmbau.

Tante Minchen und Onkel Eli taperten gemächlich in der Richtung nach der Königsbrücke zu, und die Karawane Ferdinand Gebert zog schnell an ihnen vorüber in Phalanx oder vielmehr in der Schlachtordnung der alten. Germanen. Der Schwede ging rechts hinauf zur Burgstraße, nach dem "König von Portugal", wo sein Logis war, begleitet von dem alten Fräulein mit den Pudellöckschen, das es für nötig erachtete, ihn zu unterhalten, undihn für stolz hielt, da er nicht antwortete. Sie wohnteselbst in der Poststraße.

Jason und Kößling blieben beibe allein an der Straßenecke im Wondenschein stehen und sahen nach, wie die anberen sich entsernien.

"Na, lieber Doktor, was fangen wir nun an?" fragte halb ängstlich Jason Gebert.

"Es ist spat, suchen wir nun unsere Lager auf," entgegnete Rokling, der Sehnsucht hatte, allein zu sein.

"Ia, Sie junger Mann, jeht gehen Sie nun nach haus, tappen Ihre Treppen rauf und legen sich in Ihr Bett und schlafen und lassen sich was Hühlches träumen. Oder Sie zünden sich noch Ihr Licht an, holen sich den Novalis — mir ist er zu deutsch, ich weiß, Sie lieben ihn ja so — den Novalis holen Sie sich vom Regal, machen vielleicht das Fenster auf, daß über die Bäume weg der kühle Wind zu Ihnen hineinweht und deklamieren in die Monddämmerung hinaus: "Fernab liegt die Welt — mit ihren bunten Genüssen. — In anderen Räumen schlug das Licht auf — die lustigen Gezelte." — Ich

Kenne das von ehedem. So war's bei mir früher auch. Nur, daß ich eben dafür vielleicht die "Reisebilder" oder den "Titan" gelesen habe. . . . . Aber was mache ich nun? — Meinen Sie, ich kann jetzt schlasen? Meinen Sie, ich kann jetzt schlasen? Weinen Sie, ich kann jetzt lesen? Den ganzen Tag über geht's ja, aber des Rachts, da packt mich mein Dimon. Wenn ich die Kinder von meinem Bruder Ferdinand sehe, dann tue ich des Rachts kein Auge zu. Sagen Sie, wäre ich nicht eher der Wann, Kinder zu haben und Kinder zu erziehen, als mein Bruder, der gar nichts mit ihnen anzusangen weiß? — Nun ja, — Wax und Wolfgang mögen ja ganz gute Jungen sein, aber um das Mädchen, um die Jenny, da beneide ich den Ferdinand. Haben Sie den Gang von dem Kind gesehen? — Die wird mal genau wie Settchen."

Sewiß, sie sabe ihr ahnlich, sehr ahnlich, — aber sie habe etwas im Gesicht, einen Aeinen vulgaren, mondanen Bug, so einen Schatten von seelischer Unseinheit, der doch Jettchen ganz sehlte.

"Ja, das ist nicht von uns, — das ist Jakobysch.... Und dann diese Einsamkeit! — So lange Sie jung sind, Kößling, freuen Sie sich, daß Sie allein sein können, und wenn Sie älter werden, — wissen Sie, so um die Jahrhundertsmitte herum, — dann weinen Sie, daß Sie allein sein müssen.

"Für mich ist es ja vielleicht ganz gut, daß ich nicht geheiratet habe; denn ich wäre in einer solchen She wie sie meine Brüder führen, kaputt gegangen, barash, — casse! — Und dann, Sie wissen ja nicht, wie wir hier betrachtet werden. Sie sind nur solche Art Wundertier heute abend gewesen, wenn Sie nicht der Feind selbst

waren. Wir find die Außenseiter im Derby, - wir gehoren nicht zu denen da. Ein Franzose und ein Englander, von denen keiner die Sprache des anderen kann, kommen beffer und leichter zusammen als wir und die. Für die gibt es nur eins: Sabe einen Beruf, - fei etwas, — mache Geld! Wenn du zehn Louisd'or den Tag verdienst, so bist du mehr für sie als alle Goethes, Schillers und Mozarts. Für andere Dinge, für halbheiten, für Richtmittun aus Wiberwillen, für all die berechtigten Gebrochenheiten haben fie tein Berständnis. Es gibt nur eins für sie, was beweist: der Erfolg! Wir find so lange für Ontel Eli ber junge Mann', auf ben er mitleidig herabsieht, und wenn wir sechzig Jahre alt waren. Meine Brüber waren früher nicht fo, aber die Jatobys haben ihnen das beigebracht. . . . Und, Köfling, wenn es auch so aussieht, als ob Sie für das, was Sie erfüllt, da Widerhall finden, — man macht Ihnen etwas vor . . . es geht alles hier herein und da heraus. Mit Ausnahme von Jetichen - die gehört zu uns, Rögling!"

Rößling war erstaunt, denn er hatte Jason Gebert noch nicht so sprechen hören. Er war gewohnt, in ihm einen seinen Genießer, einen klugen Lebensklinstler von Geschmack und sicherem seelischem Takt zu sinden, dem gar wenig von dem auf die Zunge kam, was ihn innerlich bewegte, und der das alles noch mit leisem Spott verdrämte, so daß man eigentlich nie recht wußte, wo er hielt und stand. So manchen Abend waren sie schon, seitdem sie sich seit einem halben Jahr dei Steheli zusällig kennen gelernt hatten, miteinander straßaus, straßab gegangen, plaudernd über die alten Lieblinge, rechtend über die Dichter des Tages. Und selten oder nie hatte Jason Gebert die

Waste des Gesellschaftsmenschen abgenommen oder das Gespräch auf persönliche Dinge gelenkt. Und deshalb war Köhling um so verwunderter, plöhlich auf ein solches Sisseld von Vereinsamung dei Jason Gebert zu stohen. Er war sast erschroden darüber, daß auch dieser Mensch nichts vor ihm und anderen voraus hatte und seinen gehäusten Paden von Elend und Trostlosigkeit mit sich trug.

"Herr Gebert, wie ist es mit dem Heimweg?" sagte Kößling und lenkte in die Königstraße ein, so daß die langen, scharfen Schatten im Wondschein vor ihnen herzogen.

Aber Jason Gebert spann an seiner Gedankenkette fort, und durch das Zerwürfnis mit der Umgebung blickte immer beutlicher bas Berwürfnis mit ber eigenen Berson hindurch. "Warum nicht, Köhling — ich hätte vielleicht auch heiraten konnen. Dann, Kögling — ich hätte wenigftens jemanden, mit dem ich sprechen konnte, und brauchte nicht immer bes Abends wie ein alter Hund in seine Hütte zu friechen. — Aber was war ich benn? Ich war nicht Raufmann, ich war nicht Literat, benn ich schreibe nichts — ich war nicht Gelehrter, trothem ich hier jahraus, jahrein höre . . . ich hätte mich vielleicht doch . . . . sehne mich manchmal nach Kindern wie eine alte Jungfer! Ich habe mal ein Mädchen vor zwanzig Jahren gekannt, Susanne Paetow — die war aus ganz gutem Haus und ein nettes, lebenstüchtiges Ding . . . aber wie das so ist - nachher ist sie unters Juhvolt geraten. An Suschen Baetow muß ich immer benten — gerade so tomme ich mir vor."

Sie gingen eine Beile nebeneinander her durch die mondhelle Konigstraße. Der Gedankenfreund stand gerade hinter ihnen, zog oben um die Dächer seine Silberlinien, zitterte an den Scheiben kaum entlang und umhauchte sie ganz zart mit seinem mattgrünen Licht. Und nur die Spiegelaugen der Spione vor den Fenstern blizten auf, voll und leuchtend wie grüne Raketenkugeln an einem Sommerabend.

Bon der Parochialtirche sang die Spieluhr über alle Dächer sort, — hell und sein, und irgendwo oben in irgend einer Nebenstraße rief der Wächter die Stunden ab.

Kößling war durch die Worte Jasons seltsam verwirrt geworden, denn sie enthielten viel von dem, was er selbst sich nicht einzugestehen wagte. Gewiß, er hatte den Sack voll Hossnungen, aber er war nun schon in den Dreißigern, und es hätte bald einmal von dem etwas wahr werden können.

"Kommen Sie mit, hier vor der Königsbrücke kriegt man in einer Tabagie ein ganz vorzügliches Stettiner Bier." Aber Kößling wollte nicht.

"Ober ob Druder noch auf hat? Ich lade Sie zu einer Flasche Chambertin ein. Rößling, Herzensbottor, Schleiermachers Chambertin, — vom besten! Einen Taler, acht gute Groschen die Bouteille!"

Aber Köhling war auch hierzu nicht zu bewegen.

"Ja, was benken Sie benn? Soll ich vielleicht meinen Gram allein im Weinglas ersäusen? Einsach wie man solch eine junge Kahe in die Spree wirft? — Und wenn ich das wirklich tue, — morgen früh ist er wieder da! Er sitzt wie ein Kobold bei mir auf dem Bettrand und läßt die Beine baumeln und sagt, — "Jason Gebert", sagt er, — "wie ist denn das? Was hast du denn nun eigentlich hier getan? Und was gedenkst du noch zu tun, Jason Gebert? Wenn nun — wie's in dem Lied heißt — der

alte Anochenhauer mit unserm Freunde Jason Gebert vielleicht morgen schon Punktum macht, hm? Und bann, wenn ber Robold das gesagt hat, dann bin ich verwirrt und weiß nicht, was ich antworten foll. Das heißt, ich habe das Gefühl, daß ich etwas antworten könnte, aber ich habe das rechte Wort vergessen. Und der Kobold geniert sich gar nicht. Er kommt auch zu mir, wenn ich nicht allein bin, und ich hore seine Stimme, selbst wenn mir jemand anders mit seinen blogen Armen die Ohren auhalt. — Denn, Rögling, mein alter Herr, — aber es liegt nun mal so in uns brin, — ich bin nun einmal aus fröhlichem Samen gezeugt und kann nicht bagegen an, und mein letter Gang wird nod zu Mamfelle . . . . " Iason Gebert brachte ben Satz nicht zu Ende. "Rein, Röhling, wir find eben aus ber Bahn geriffen, — wir find die, die von dem Baum der Erlenntnis geloftet haben, nicht Abam und Eva! Sie glauben nicht, wie bobenficher und abgeklärt gegen uns so ein Ontel Eli ober meine Schwägerin hannchen find, - wie es für fie tein Ratfel gibt, wie fie ein Leben in golbener Selbstgenfigsamteit führen — unter Ausschluß ber grüblerischen Gehirntätigkeit. Die fühlen sich als nützliche Mitglieber ber menschlichen Gefellichaft. Ich habe fiberall hineingerochen, - es gibt wohl nichts, was ich nicht kenne von den Dingen, die unser Leben erfüllen konnen, die ihm einen hoberen Glanz geben sollen. — Ich bin Solbat gewesen . . . . Sie kennen ja ben Schwindel von Begeisterung, Baterland, Freiheit und welscher Anechtschaft. . . . 3ch bin Raufmann gewesen, habe von Reichtumern und Welthandel geträumt und dabei mein Geld nach Argentinien verloren. - ich habe Philosophie bei Segel gehört. . . . Wissen Sie.

was Jean Baul über Hegel sagt? Er nennt ihn ben biglettischen Bampir bes inneren Menschen. — 3ch habe bei Gervinus Geschichte gehört, ich habe unter Bopp Sanstrit getrieben und glaubte bamit bis zur Biege ber Menscheit vorzudringen; ein Gans — er ist trant, schwertrant, borten Sie? — ein Gans hat mich in bas ftolge Gebande bes Rechts geführt — ich tenne meine Dichter einigermaßen. bas muffen Sie mir felbst angeben. . . . Und. Rokling — es ist Stückvert! Es ist alles Stückvert! Es find Schrauben ohne Ende, Dinge, die uns doch ihren letzten Sinn verbergen. Gs find Scheinwahrheiten, und es ift nur ein turges Scheinglud, das fie bieten. Und vielleicht liegt ber wahre Sinn bes Lebens gang wo anbers, - und ben haben vielleicht Ontel Eli und meine Schwägerin Hannchen gang anders erkannt! Sind Ele und Minchen nicht wie zwei alte Gaule, die an einer Rarre ziehen, die eben so schwer ist, daß fie einer von ihnen allein nicht weiterbringen konnte? Und ist hannden nicht wie eine Gludhenne über ihren Rindern, wenn ihnen jemand zu nahe kommt?"

Über Ontel Eli und Tante Minchen war Kößling. nicht so wohl unterrichtet, aber das von Tante Hannchentonnte er aus eigener Erfahrung bestätigen.

Nun standen sie, ohne daß sie eigentlich hätten sagen tönnen, wie sie dahin gekommen, an der Langen Brücke, und der Mond schob sich nähernd und weichend sein glitzerndes Abbild über die Wasserstäche, während er selbst oben, ganz oben, rechts von ihnen, klein in der wolkenlosen himmelsluft stand, gerade über dem phantastisch versilberten. Giebel der Schloßapotheke. Der Kurfürst oben zu Pferde ritt, ein schreckhafter Schatten, über die sich windenden.

Gestalten fort, und drüben auf dem hellen, menschenleeren Schloßplatz brannten ganz unnötig die roten, zudenden Flammen des Gastandelabers. Bom Mühlenwehr herauf tam das Rauschen zu den beiden gurgelnd und braufend durch die stille Nacht. Der Stromlauf lag vor ihnen in einer grünen, hellen Dämmerung, und wie Träume zitternd und sein spannen sich Brüden darüber.

"Das Leben ist ein Strom, Kögling, in dem müssen wir schwimmen. Wir muffen Arme und Beine brauchen, um und in ihm au halten, um au fühlen, wie es uns vorwärts bringt. Aber wir brauchen nur unfer hirn, und mit dem Ropf allein tann man nicht schwimmen. Deshalb sind wir auch ewig am Untergehen, und es ist nur ein Wunder, wie wir uns noch so lange halten. — Und dann der Traum. — der närrische Traum, daß wir etwas werden möchten, etwas, das außerhalb der gewöhnlichen Bege liegt, daß wir die Menschen rühren ober entzücken wollen, daß wir heute Beifall ernten wollen und uns ein Ronto auf die Rutunft öffnen, dag wir andern die Gerechtigfeit über uns felbft geben, ftatt ju begreifen, daß alles nur in unseren eigenen handen liegt. Dieser narrische Traum, Kögling, auf ben Sie nun schon Jahre darben und entbehren, statt an die Krippe zu gehen, in bie man für Sie schon ben Hafer von Amt, Sold und Titeln geschüttet hat. Wolfenbüttel wartet. Sie wissen, ba ist schon mal einer untergetrochen, ber mehr war als Sie und ich als Rugabe. Berlin ist gefährlich! Es ist au larmend. - es ftogt uns au viel! - Wenn Sie einen Schmetterling ziehen wollen, durfen Sie auch nicht jeden Tag die Puppe anfassen, sonst tommt er verfruppelt aus ober geht gang ein."

Rößling, der schon die ganze Zeit gefühlt hatte, daß diese Rede ihn eigentlich eben so anging wie Jason Gebert, war über diese Wendung des Gesprächs kaum erstaunt. Und ebensowenig nahm er sie von dem Alteren übel aus. Die späte Stunde, die Ruhe der Nacht ringsum, die weite, mondhelle Einsamkeit der hallenden Straßen, all das schien eine ernste und gewichtige Unterredung zu rechtsertigen, ja, schien sast herauszusordern, Dinge zu sagen, die man sonst in sich verwahrt und verschweigt.

Nein, sagte Rößling, das bliebe ihm immer noch, — er ware zäh und würde sich wohl durchbeißen. Entbehrungen schrecken ihn nicht, er hätte sich draußen immer wohler gefühlt wie in Braunschweig.

"Nein, Doktor, Sie haben mich falsch verstanden. Ich meine nicht die außeren Entbehrungen, - fie find au ertragen, - ich meine die seelische Empfindung des Ausgeschlossenseins von der Familie, dem Bürgertum, dem Staat. Haben Sie je den Sinn des Begriffs Staat erfaßt? Und die Abgetrenntheit von ganz einfachen menschlichen Dingen meine ich. Bon ben Freuden und Schmerzen, von denen jene durchrüttelt werden. Wir üben ftets Rritit an und selbst. Wir setzen all unser Empfinden in Worte Wir sind unsere eigenen Zuschauer, deswegen leben wir auch nicht, sondern betäuben uns nur mit Leben, und wir sind nicht ruhevoll, weil wir stets nach dem Neuen ausspähen, bessen wir boch nicht teilhaftig werden, und weil wir zu dem Alten feine Beziehungen mehr haben. Wir sind wie das Korn zwischen den beiden Mühlsteinen Geftern und Morgen, das zerrieben wird.

Aber vielleicht trifft all das für Sie nicht zu, denn ich rede nur von mir felbst. Niemand kann die Erfahrungen Georg hermann, Jettoen Gedert.

eines anderen beurteilen. Sehen Sie, mein Bater, ber hat noch beides zu vereinen gewußt. Er hatte die natürliche Levensstärfe und die Sinnesfeinheit. Er stand noch gang im ancion régime mitten im Leben der Reit, die Arbeiten aus seiner Werkstatt waren ben Parisern gleich. In sein Saus tam alles. Offiziere, Hofleute - er hatte seinen Quartettabend - tein neuer Goethe und tein neuer Jean Baul blieb bei thm ungelesen. Und ich seh ihn immer noch, wenn er des Abends, nachdem wir Jungen ihm den Gutenachtgruß geboten, stockfteif und ftolg in fein Schlafzimmer ging und poran ber Diener mit einem biden Band bes Athenaums in der einen und einem silbernen Leuchter mit einer hoben Rerze in der anderen Hand. Einer von uns hat noch etmas von dem alten Herrn. Dieselbe Sinnesfeinheit und bieselbe Lebensstärke. Sie sieht ihm auch am ahnlichsten. Haben Sie nicht heute bas Bilb hängen sehen? Genau der Mund und die lange gerade Rase mit dem breiten Rücken. — Aber sie bringen mir bas Mabchen herunter. Sie glauben nicht, es ift bei uns ein Rampf, ein ftiller, friedfertiger Rampf auf Leben und Tod. Und die anderen werden Sieger. Es ist ein Tauxiehen, wie wir's bei Bater Jahn getrieben haben. Zwischen ben Geberts und ben Jacobys. Und meine Brüber haben fie fich schon gefapert."

Als das Gespräch auf Jettchen kam, hatte Kößling im Augenblick alles vergessen, was ihn vielleicht in dieser Sache selbst betraf und war nur noch begierig, von Jettchen zu hören.

Sie standen jetzt beide an der steinernen Wange der Königsbrücke. Am Eingang des Säulenwegs, der sich mit seinen mondfilbernen Putten scharf gegen einen tiefen Nacht-

himmel abzeichnete. Durch das Gezaser der tahlen Bäume brüben sahen ganz vereinzelt blinzende Sterne, und die Bäume selbst raunten, als ob sie etwas im Halbschlaf vor sich hinsprächen. Iener herbe, würzige Dust, bitterlich, harzig, weinähnlich, der Dust der steigenden Säste in den Rüstern und Pappeln, tam mit einem leichten Lustzug zu den beiden herüber, die jetzt still geworden waren und gleichsam zu staunen schienen, warum dieser schmale Wasserlauf zwischen dem nächtigen Gewirr der Häuser sich so spurlos verlor.

Drüben an der anderen Seite der Brüde zog ein junges Menschenpaar, ein Handwerker mit seiner Liebsten, entlang durch die milde, halbhelle Nacht, still, taktmäßig weiterschreitend; wie Kinder hatten sie sich dei den Händen gesaßt und gingen mit den Armen schlenkernd, wortlos und glüdlich nebeneinander her. Und die beiden wandten sich und starrten ihnen wie gebannt nach. Seder ganz versangen und zappelnd und schlagend, — wie ein Fisch — in dem Netz der eigenen Gedanken und Empfindungen.

Nun folgte eine ganze Zahl schwestern, die eine Reihe, eine Rette. Sie waren wie Schwestern, die einander an den Händen hielten: schöne, große Mädchen mit Lachen um den Mund und Sonnenschein über dem blonden Scheitel. Man konnte nicht sagen, wer von den Schwestern

bie anmutigste war, welcher man den Preis geben möchte. Die schien älter, reiser, voller und hingebender als die anderen, und die wieder war so jung und frisch, so nedisch und lustig mit ihrem keden Lachen, daß man mit ihr um die Wette jagen und tollen mochte. Die lächelte nur vor sich hin, und alle ihre Bewegungen waren mild und gedämpst, wie die silberne sehnsüchtige Frühlingslust; und die wieder schmückte sich zum Abend mit einem Zweig von Hedenrosen, den sie sich ums Haupt legte — —. Wan wußte wirklich nicht, welcher von den Schwestern man den Borzug geben sollte.

Und es kam, wie es kommen mußte: und die gleichen Wunder, wie all die Jahre vorher, ereigneten sich in gleicher Rolge. Die Flieberinospen öffneten sich und entfalteten grüne Blätter, die noch ganz hell waren und schlaff wie Rinder, die vom Wachstum mübe find, und unten am Ufer des Königsgrabens, in einer verborgenen Ede unter ein paar Buiden ftand ein Rasen Beilchen, bessen grunes geductes Blattwert gang mit Blüten burchzogen war. Und wer über die Brücke ging, der schnupperte und sagte sehr nachbenklich: da brüben im Garten muffen wohl Beilchen stehen. Die Bappeln warfen ihre vendelnden braunen Rätchen ab, und sie klemmten sich überall ins Gebüsch. plumpsten ins Baffer und ließen sich forttragen, ober fie schlängelten sich wie braune, zottige Raupen an ben Wegrändern und vor den Füßen. Aus den braunen Ulmenblüten wurden kleine Ballen grüner Früchte, die die Zweige mit ihren Polstern überzogen, so daß sie aussahen wie mattgrune Korallenäste; und irgendwo an einem Spalier flatterten rosa Pfirfichblüten auf, und über eine hohe gelbe Mauer streckte ein einsamer weißer Blütenaweig seinen

schimmernden Arm. Die Dämmerung wurde so fühn, daß sie noch Stunden mit der Racht um die Herrschaft über die träumende Welt stritt. Und die Leute saßen auf den Steinbänken vor den Türen und sahen dem Kampfspiel zu. An den rosa Wölkchen aber, die vom Himmel leuchteten und alles in ihren farbigen Schimmer tauchten, hatte die Dämmerung gute Bundesgenossen, die stand hielten allabendlich, die der allerletzte Rest von Licht verglommen war.

Und es tam, wie es tommen mußte. Eines ichonen Tages hatten die Linden ihre braunen Anosvenhüllen abgestreift, und Blätter gelbgrun und licht, wie aus grüner Seide geschnitten, behnten sich in ihrer Jugendmunterfeit in der Morgensonne. Aber nicht alle waren fie zugleich gefommen, sondern während in den langen Baumreihen, bie schon Frühling gemacht hatten, standen andere noch starr und unbewegt, als ob an sie noch gar nicht die Mahnung ergangen ware, und sie warteten brei Aufforderungen und einen warmen Regen zur Nacht ab, ebe sie sich endlich bequemten, sich wach zu rütteln. Dann aber war es auch eine einzige Rette grüner Glieber, die "Linden" herab, jenseits des Tores, die Charlottenburger Chaussee hinunter, am Steuerhauschen vorüber und bis tief, weit hinein nach Liepow, bis an ben Schlofpart, fast bis unter die golbene Buppe auf dem Dache des Schlosses - nur eine Rette lichtgrüner Wipfel. Und es gab biel, viel früher, als man erwartete, ein paar recht warme Tage, die alles schnell zur Entfaltung und zur Blüte trieben, den Rotborn, den Alieber und den Goldregen, — Tage, die es machten, daß die Raien, die weiten, silbernen Tücher von Anemonen im Schloßpart und im Tiergarten rechts und links von der Chaussee

weithin unter den durchlässigen Buschen unscheinbar wurden, daß die weißen Blütenblättchen abstoben und verwehten, und daß das zierlich gesiederte Kraut unter dem wuchernden Heberich und dem Storchschnabel vergraben wurde.

Und es fam, wie es tommen mußte.

Ferdinand hatte am nächsten Tage eine leichte Gallensteinkolik. Sie sing eigentlich schon in der gleichen Nacht an. Der Arger über den Spielverlust mochte auch dazu beigetragen haben, und er lag achtundvierzig Stunden wieder da, nach Aussage Jasons wie die Plötze auf der Ausschwemme. Aber das hinderte ihn nicht, nach einigen Tagen in jeder Beziehung wieder der Alte zu sein.

Salomon suhr dann nach Karlsbad mit dem Landauer, der noch erst dazu schnell einmal überlackert werden mußte, und er sand noch einen Reisegesährten, einen zudertranken Rechnungsrat, so daß er im eigenen Wagen billiger suhr als mit einer Beichaise von Nagler Post; und Ferdinand ging selbst mit dis nach dem Neuen Markt und sagte zu Iohann, daß Johann auf die Fuhre besonders acht geben müßte.

Tante Riekden mietete richtig in Charlottenburg bei Frau Könnede, Rosinenstraße und Berlinerstraße Ede, brei Zimmer und Küche nebst Benutzung eines Teils des Blumengartens vor dem Hause und einer Laube in dem weiten, parkähnlichen Gartenland hinter dem Hause.

Jason ging später täglich mehrere Stunden ins Geschäft von Salomon und hielt Buchhalter, Korrespondenten und Lagerverwalter bis herab zum Hausdiener von der Arbeit ab. Sie betrachteten ihn als eine Art schablosen Geistesgestörten, dessen Minderwertigkeit einzig durch seine Freigebigkeit in jeder Art von Getränken guitt und wett gemacht werben konnte. Er und der eine Korrespondent, der erst fünfzehn Jahre bei Salomon Gebert & Co. konditionierte, waren die Külen, die nichts vom Betrieb wußten und verstanden.

Onkel Eli war sehr beschäftigt, benn er ging täglich auf die Post zwischen zwölf und eins und sah, was hinausging und hereinkam an Pferden und Postwagen. Und die Lebenstage Tante Minchens waren gleichfalls genugsam erfüllt; denn sie hatte die Sache mit Minna wieder einzurenken. Trozdem, wie ihr jeder beistimmte, es von Minna sehr unrecht gewesen sei, halbnackt in der Küche zu stehen und sich zu waschen, so wußte doch Tante Minchen keineswegs, welche Untugenden vielleicht Minnas Nachsolgerin ausweisen möchte, und jedenfalls war Minna treu, ehrlich und sleißig, was heutezutage, wie es bei den Dienstmädchen stand — schon hieß, eine Auserwählte unter Tausenden sein: Zu ihrer Zeit natürlich hätte man auf jedes Dienstmädchen Häuser bauen können.

Der Schwebe kehrte mit guter Gelegenheit nach Goeteborg zurück; und fünf große Überseekisten, signiert S. G. C. 118 — 117, wußten ihn bort zu finden.

Das Fräulein mit den Pudellöckhen teilte ihr Dasein weiter in Kinderliebe und Strümpfestricken; und die Fama von der Erkrankung des Königs blieb unbestätigt. Des Königs Gesundheit hielt sich auf gleicher Höhe, so daß man farbige Seidenwesten und Binder nach wie vor trug.

Tante Hannchen entschied sich für Schöneberg, weil dort die Luft besser wäre wie in Charlottenburg, und weil die Kinder nach Wilmersdorf gehen könnten, Schasmilch trinken; — es gäbe ja nichts Gesunderes als Schasmilch. Daß diese Borzüge ihr durch die Billigkeit von Schöneberg

aufgezwungen wurden, davon schwieg Hannchen. Wenn sie wie ihre reiche Schwester Riekhen Charlottenburg hätte bezahlen können, so hätte sie aller Welt erzählt, daß sie es nicht begriffe, wie es Leute gäbe, die nach Schöneberg auf Sommerwohnung ziehen könnten. So aber war in Schöneberg die Luft besser und nicht so stidig und mussig wie in Charlottenburg.

Wolfgang lebte fürder mit der Umwelt und allem Fremdsprachlichen in steter Spannung. Max las allabendlich mit dem gleichen Genuß seine Übersetzung des Child Harold, die besser war als die von Freiligrath. Jenny ließ den lieben Gott einen guten Mann sein, — und so war eigentlich alles in bester Ordnung und entsernte sich nicht einen Schritt von dem ruhigen, sicheren und ausgetretenen Gleise.

Ober beinahe alles, — wenn eben nicht ber Zufall sein merkwürdiges Spiel getrieben hatte.

Man sagt, daß der Zusall blind ist, und die Alten schon gaben der Göttin des Zusalls eine Binde vor die Augen. Nun, — dieser Zusall schielte ein wenig unter der Binde hervor, schielte wie ein Liebhaber beim Blindetuhspielen, der sich und andern versichert, daß er auch nicht einen Deut sehen könne, und der doch gar heimlich darauf bedacht ist, daß er auch ja die Rechte erwische, um nachher den Leuten etwas von der geheimen Sympathie der Seelen vorzusabeln, die ihn selbst mit verbundenen Augen vor die rechte Schmiede gebracht hätte.

Dieser schielende Zufall wollte es nun, daß sich am nächsten Donnerstag um ein Biertel nach fünf Uhr des Nachmittags bei schönstem Wetter unter dem Lichte eines mattblauen Frühlingshimmels Jettchen und Köhling in ber Königstraße trasen. Es ist mertwürdig, wie oft Kößling in der Zeit vordem die Königstraße passiert hatte. Er wohnte sast auf der Königstraße und betrachtete die Spandauerstraße als sein Rebengelaß. Immersort mußte er gerade durch die Königstraße gehen, unter allen möglichen Borwänden vor sich selbst. Ieden Tag brachte er einmal Bücher nach der Bibliothet und holte einmal Bücher ab — eine Sache, die sich sehr gut in einem Aufwaschen hätte besorgen lassen. Er ging teineswegs langsam die Königstraße entlang, daß es aussehen konnte, als erwarte er irgend etwas, sondern er ging eilig, höchst beschäftigt und in Gedanken . . . . auch wie er glaubte, ohne nach rechts und links zu sehen.

Den alten Ontel Eli hatte Kößling öfter bei seinen Wegen bemerkt, und er hatte ihn auch wohl gegrüßt. Aber das Unglück wollte, daß jedesmal eine Post oder sonst irgend eine stolze Chaise vorbeikutschiert wurde, und dann war für den alten Ontel Eli alles andere versunken und erstorben. Und wenn ihn Abd el Kader selbst in höchsteigener Person gegrüßt hätte, so hätte Ontel Eli auch nur durch stummes Nicken zu erkennen gegeben, daß er nicht gestört sein wollte, — wenn er sich überhaupt so weit herabgelassen hätte. — So also war sür Kößling keine Möglichkeit, ihn über Setichen irgendwie auszuholen.

Auch Jason Gebert war ihm in diesen Tagen nicht in den Weg gelausen, und bei Steheli war er nicht zu sinden. Der Kellner sagte, er wäre seit Tagen nicht dagewesen. Es war nämlich so eine Eigenheit Jason Geberts, daß er plöylich einmal für alle Welt Tage, ja selbsteine Woche, verschollen blieb. Auch für seine Nächsten. Ja, daß man ihn dann nicht einmal in seiner Wohnung.

auftreiben konnte. Wie und was er da begann, welche Wege des Glücks er da wandelte, darüber ließ sich Jason Gebert nie mit einer Silbe aus. Er erschien eben wieder im Bund seiner Freunde und Angehörigen, als ob er nie von ihnen sich ferngehalten, und die hüteten sich, ihn zu fragen, wo er denn eigentlich so lange gesteckt hätte.

Also statt der andern, die er ihretwegen hätte aushorchen können, kam Jettchen selbst, und zwar Kößling entgegen, auf derselben Seite wie er. Er brauchte nicht einmal über den Fahrdamm zu gehen, und das wäre ihm auch nicht lieb gewesen. Kößling sah sie über zwei Querstraßen sort ganz von weitem ihm entgegenkommen. Er erkannte sie an Sang und Haltung, noch lange bevor er ihre Züge deutlich sehen konnte. So trug sich keine sonst. Sie hatte ein Körbchen am Arm, also wollte sie Eintäuse machen. Kößling eilte, um über die Klosterstraße zu kommen, damit Jettchen ihm nicht doch noch durch diese Querstraße entwische und er ihr nachgehen müsse, was der Begegnung den Zauber der Zufälligkeit genommen hätte.

Und schon stand Jettchen vor Kößling, sonnig und lächelnd, und streckte ihm die Hand entgegen; die weißen Finger guckten aus dem langen, durchbrochenenen seidenen Halbhandschuh. Ihre Augen, ihr Naund, alles an ihr lächelte unter dem Rund der spitzenbesetzten Schute; und Kößling war verwirrt und froh. Wie eine Fürstin, wie eine Fürstin! sagte er sich. Denn Jettchen sah in dem schlichten weißen Aleid mit der goldenen a la groco-Borde, mit den weißen runden Schultern, die sich aus ihm hoben, von goldenen Bändern überbrückt, noch größer und stolzer aus als sonst. Wan verstand, daß Kößling vor ihr seinen

Mantel ausbreiten mochte, damit ihr Fuß nicht den Staub der Strake trete.

"Ge freut mich, Sie zu treffen, Herr Doktor. So febe ich Sie doch noch einmal."

"Warum noch einmal, Fräulein Jettchen?"

"Weil wir morgen oder übermorgen nach Charlottenburg ziehen. Ich freue mich schon darauf; es ist jetzt so herrlich draußen, wir haben einen so schönen Garten. Wein Ontel ist schon heute früh nach Karlsbad gesahren, und ich wenigstens werde also lange nicht nach Berlin hereinkommen. Tante kann ja ohne Berlin nicht acht Tage bestehen, aber wenn man — wie ich — hier geboren ist, dann freut man sich, sobald man es eine Weile nicht sieht. Aber man freut sich dann auch, sobald man es wieder hat. Leben möcht ich nirgends anders als in Berlin, nur nicht in einer kleinen Stadt."

Sie würde weggehen, und er würde sie vielleicht lange nicht sehen, — das war seine erste und einzige Empsindung. Er vergaß darüber fast zu fragen, wie ihr letthin der Abend bekommen, was sie inzwischen getrieben, ob sie etwas von ihrem Onkel Jason gehört hatte, den wie weiland Wademoiselle Proserpine die Erde verschlungen zu haben schien, während er, Kößling, eine neue Madame Demeter, unter Absingung von Klageliedern selbst bei Lunas Silberscheine die Königstraße hinuntereile.

Jettchen zucte bie Achseln.

"Nein, ich weiß nichts von ihm. Er ist vollsommen unsichtbar geworden, ich hosse aber, daß er nicht sechs Monate sein unterirdisches Leben fortsühren wird. Morgen oder übermorgen wird er schon wieder aus seiner Reserve heraustreten und in der alten Welt der alte sein. Ich will auch noch Bücher von ihm. Er gibt mir im Sommer immer solche, zu benen man Muße braucht und im Winter solche, die man schnell lesen muß."

"Und wie ist es Ihnen benn ergangen?" fragte Kößling ganz schüchtern, und seine Stimme bebte vor Zärtlichkeit. Er streichelte Jettchen beinahe mit Worten.

Jettchen sah ihn halb erstaunt von der Seite an. "Oh danke, gut, bei mir hat sich nichts ereignet."

Jettchen verschwieg, daß sie bose Stunden hinter sich hatte und daß die Tante es an Spizen nicht hatte sehlen lassen. Zwei Tage war sie mit Königsräucherpulver herumgelausen, hatte das qualmende Blättchen geschwenkt wie ein Weihrauchbeden und auf die Männer geschimpst, die so wenig Erziehung hätten, daß sie in einem guten Zimmer anständiger Leute zu rauchen wagten.

"Gar nichts, Fraulein Jetichen?"

"Was soll sich wohl bei mir ereignen? Was ereignet sich benn in meinem Leben überhaupt? — Jeden Tag, — nicht wahr, — tritt das Ungeheuer Haushaltung wieder mit gähnendem Rachen an mich heran. Da muß Rüdssicht genommen werden auf die Jahreszeit und daß der Onkel doch nicht alles essen darf, und da muß hin und her überlegt werden, was in der Wirtschaft sehlt. Dann kommt mal die Schneiderin, die Lewin, und der Onkel bringt dazu ein paar Stossproben aus dem Geschäft herauf, und wir suchen uns etwas aus. Dann habe ich ein paar Handarbeiten jest vor, denn es gibt dald Gedurtstage. Für Tante Winchen stiede ich einen Klingelzug in Perlen, ihr alter ist so schlecht, daß sie immer sagt, sie müsse sich schamen, — und für Tante Hannchen einem Pompadour in Soutache. Und dann kommt Onkel ran.

Ich habe ihm boch schon alles gemacht, was es nur irgend gibt. Und jest muß ich noch alles von mir zusammenpaden für Charlottenburg. Wirklich, man tommt sein ganzes Leben lang nicht zu sich selbst. Ich habe seit Lagen kaum ein Buch in die Hand genommen. — Aber richtig: Sonntag war ich in der Singalademie im Iudas Makkadus. Belter hat wundervoll dirigiert. Wie der seine Stimmen zusammen hat!"

"Ja gewiß, Zelter, das tst eine Freude! Das ist ein ernster Musiker. Ein Genie ist er ja nicht, aber er bietet doch der Geniewirtschaft, dem Birtuosentum hier Paroli, und so einen brauchen wir in Berlin."

Sie standen an der Ede Kloster- und Konigstraße. Setichen schien unschlässig, wohin sich wenden.

"Wo geht weiter die Reise hin?" fragte Kößling.

"Hier hinunter. Ich will nach dem Neuen Markt hinüber zu den Schlächterscharren und noch etwas zum Abend mitnehmen."

"Darf ich Ihre Eintäufe überwachen?"

Jettchen zögerte. "Ach ja, kommen Sie nur. — Ober wollen wir nicht lieber — ach nein, kommen Sie nur hier mit entlang, Herr Doktor!"

"Wenn es Ihnen hier hinunter nicht recht ist, Fraulein Settchen, — viele Wege führen nach dem Neuen Markt, genau eben so viele wie nach Rom; und mir sind die, die über Potsdam gehen, wenn ich aufrichtig sein will, solange ich mit Ihnen zusammen gehen darf, die liebsten."

Jettchen lachte. "Ich habe heute gerade nicht soviel Beit, den Potsdamer Umweg zu wählen; also kommen Sie!" "Darf ich ben Korb nehmen?" "Jest nicht, — nachher."

Jetichen wußte schon, weswegen sie "nachber' sagte und weswegen sie, tropdem Kößling auf die nahe Betternschaft eines Korbes mit einem Fischnetz aufmerksam machte, auf diesem "nachber' bestand.

Jettchen hatte ganz recht vermutet. Denn ba brüben saß schon, — wie sie es nannte, um Luft zu schöpfen, — saß schon die Tante Hannchen auf der Steinbank neben der Haustür. Tante Hannchen hockte auf dem niederen Bänkchen wie die Bullbogge vor dem Schlächterladen. Sie hatte die Beine auf ein gestickes Fußtissen gestellt, musterte wortlos und ausmerksam die Passanten und glubschte gistig in den schönen Frühlingsnachmittag hinein. Irgend etwas in dieser besten der Welten hatte sie nämlich schon wieder verärgert. Ihr Mann oder Wolfgang, oder, daß ihre Schwester mehr Geld, aber dasür keine Kinder hatte, — irgend etwas hatte sie verärgert. Da kam Zetichen, und zwar mit einem Herrn; und die schwarzen Settsnöpse, die Tante Hannchen als Augen im Kopf trug, wurden doppelt so groß, wie sie es noch eben waren.

Was sollte das heißen?! — Ihre Nichte Settchen zieht am hellen Tage mit einer Mannsperson daher, wie ein ganz gewöhnliches Dienstmädchen! Natürlich, — faum, daß Salomon den Rücken kehrt. Aber sie hätte ihr das immer zugetraut.

Jetichen grüßte herüber, und Kößling zog verwirrt ben Hut. Der Weg über Potsdam ware ihm also noch aus einem anderen Grunde lieber gewesen.

"Jettchen! Na, — Salomon ist heute früh gefahren!" rief Tante Hannchen über die Straße fort, suß wie Honig. Und da Jettchen keine Lust hatte, die Unterhaltung durch das Schallrohr zu führen, ging sie über den Damm, vorsichtig von Stein zu Stein tastend. Und Kößling folgte ihr in gemessener Entsernung, Tante Hannchen nebst ihrer ganzen Sippe dorthin wünschend, wo der Pfesser wächst. Auch murmelte er etwas von dem trodenen Schleicher, was hier bei Tante Hannchen doch nicht so ganz passen wollte. Er begrüßte die Tante und sagte, daß er eben hier Fräulein Settchen getrossen hätte.

Aber er hätte sagen können, was er wollte. Kein Demosthenes und kein Cicero hätte die versahrene Karre aus dem Schmutz gebracht. Darüber belehrte ihn ein Blid der Tante, die dabei von Liebenswürdigkeit überlief wie eine Wassertine unter dem Stadtbrunnen und ihm gar nicht genug über sein göttliches Spiel sagen konnte; den Zusammenstoß von neulich Abend schien sie ganz und gar vergessen zu haben.

Settichen sagte, daß sie sich freue, die Tante zu sehen. So brauche sie sich nicht noch einmal von ihr zu verabschieben. Sie hätte Glück. Herrn Doktor hätte sie aucheben getrossen.

Hannchen konnte sich nicht enthalten, hier über das Glück Jettchens eine spitzige Bemerkung zu machen, die Jettchen bewog, dieses Zwiegespräch nicht weiter auszubehnen und sich zu verabschieden, da sie noch viel zu besorgen hätte, und wirklich, wirklich, so leid es ihr täte, keine Winute Zeit mehr hätte.

Und Jettchen und Kößling gingen. Hannchen aber sach ihnen nach — starr — sprachlos. So etwas war ihr noch nicht vorgekommen! Und sowie die beiden verschwunden waren, hinten um eine Straßenbiegung, da er-

hob sich Tante Hannchen, nahm das Fußtissen unter den Arm und suchte ihren Mann in der Lackiererei und in den Remisen, um ihm das Erlebte brühwarm in reicher Verschnörkelung zu berichten. Und sie war tief verstimmt, als sie hören mußte, Herr Gebert hätte gesagt, er würde auf einem wichtigen Geschäftsgang bis zum Abend abwesend sein. Welcher Art aber dieser Geschäftsgang war, darüber tonnte niemand Auskunft geben.

Daß Ferdinand Gebert leider gerade an diesem Rachmittag wieder einmal geschäftlich verhindert war, und daß fo Tante Hannchen mit ihrem Geheimnis sich einige Reit felbst überlassen blieb, war für Rögling und Jettchen nicht von Vorteil. Denn man mochte alles Schlechte Tante Sannchen nachsagen, - aber eine klassische Zeugin konnte sie niemand schimpfen. Nein, jede Begebenheit veranderte fich in ihrer Phantafie burchaus proportional zu dem Quadrat der zeitlichen Entfernung. Und während fie fogleich biefen Borgang ungefähr ber Bahrheit gemäß berichtet hätte, war anzunehmen, daß fie nach fünf Minuten erzählen würde, daß beide Arm in Arm auf sie zugekommen waren, und daß sich hieraus innerhalb ber doppelten Zeit Russe und Liebesbeteuerungen zwischen ben beiben Parteien auswachsen würden. Nach weiteren fünf Minuten glaubte Tante Hannchen es sogar felbst und beschwor es mit allen heiligen Giben. -

Und so war sie, als sie zu ihrer Schwester Riekchen kam, gerade babei, bas, was sie ihr erzählen wollte, zur Hälfte selbst für wahr zu halten. Denn zwischen dem Entschluß und der letzten Ausführung lag ungefähr, aber noch nicht ganz, eine Biertelstunde Beit.

"Run, Doktor," sagte Jettchen und nahm bas alte

Sespräch wieder auf, "num wissen Sie, wie ich meine Tage hingebracht habe. — Darf man hören, was Sie getan haben und wie Sie Ihren Wünschen und Hossungen eine gute Handbreit näher gekommen sind? Denn Sie haben doch Wünsche und Hossungen? Bei Ihnen sließt nicht so ein Tag in den anderen, wie das bei uns Frauen der Fall ist. Erzählen Sie was! Was arbeiten Sie? Was tun Sie? Was treiben Sie? Wachen Sie auch Soutache-Ausnähungen sur Ihre werten Tanten? Sind Sie neulich Abend gleich nach Hause gegangen?"

"Nein, gleich nicht, wir sind noch lange Zeit durch die Straßen gegangen, Ihr Onkel und ich. Es war schön, milde und ganz heller Mondschein dabei. Ich weiß gar nicht, wann wir auseinandergekommen sind, und wir haben noch viel gesprochen, allerhand wichtige und ernste Dinge, Fräulein Jettchen, über die man nicht so alle Tage in der Woche redet."

"Ift das auch etwas für meine Ohren?"

"Ja und nein, Fräulein. Aber eigentlich glaube und hosse ich, daß Ihnen das Begreisen dasür sehlt. Hören Sie, wir haben von unserer seltsamen Stellung zur Geselschaft gesprochen, zum Staat, zur Familie, von unserem Unbeteiligtsein an alledem, was die anderen bewegt. Daß wir nicht mit dem Strom schwimmen, davon haben wir gesprochen, und wir haben einander zugestimmt, daß, — wie die Dinge liegen, — es hienieden besser, reinlicher und einsacher ist, Eckensteher zu sein, als selbst Souverän auf dem Parnaß oder erbberechtigter Thronsolger; — ganz zu schweigen von all den Prinzen aus den Rebenlinien, die nie zur Herrschaft kommen werden, wie wir es sind.

"Bielleicht hatte ich von gang anderen Dingen gefprochen, von denen mir gerade bas herz voll war, von gang anderen, schöneren und besseren. Bon solchen, Fraulein Jettchen, die auch angenehmer zu hören find, denn an diesem Abend war ich gar nicht in der Laune, mir ernste Gedanken zu machen. Das ware auch eine schlechte Duittung gewesen über all die Liebenswürdigkeit, die Sie mir erwiesen haben. Aber Ihr Ontel hatte einmal seinen ernsten Tag; und jum erften Dal fah ich, bag er eigentlich im letten Grunde nicht mehr ist als andere auch, nämlich ein zerrissener Mensch. Und merkwürdig, ich hatte ihn bisher immer beneidet, weil er feine Gelbsorgen hat, weil er alter, reifer ist wie ich, weil er ein gutes Wissen sein eigen nennt und ein feines Verständnis und vor allem, weil ihm bas Leben leicht wird, weil ich bachte, daß er es sich am gebeckten Tisch bes Lebens wirklich schmeden läßt. Er hatte eigentlich all das nicht sagen sollen, er hat dadurch bei mir verloren, - nicht an Zuneigung, benn folde Gespräche spinnen ein geheimes Band, aber der Nimbus ist dahin. Doch vielleicht ist es unrecht, daß ich überhaupt davon zu Ihnen spreche, aber ich glaube auch nicht, daß ich zu irgend jemand sonst über unsere nächtigen Plaubergange etwas verlauten ließe; aber jett liefern Sie mir das Rorbchen aus, benn wem sollten wir wohl noch in die Arme laufen?"

Jettchen reichte ihm das durchbrochene Körbchen nach langem Hin und Her, und Köhling hätte fast die Hand gefüßt, die es ihm gab.

"Aber Sie wollten mir doch noch sagen, was Sie sonst getrieben haben? Ja, was Sie jest arbeiten, was Sie für Aussichten und Hoffnungen haben, oder darf man davon nichts hören?" "Warum fragen Sie danach, Fräulein Jettchen? Ich freue mich, weil ich Sie getroffen habe; ich danke dem Zufall, der es mal gut mit mir meint, und Sie machen aus meinem Sonntag einen Wochentag."

"Run gar fo schlimm —" warf Jettchen ein.

"Ach, wozu benn von folden Dingen reben! Sprechen wir von etwas Nettem — von Ihnen — von Ihrem hübschen, neuen Kleid, — von Frau Konnede, — vom Charlottenburger Schloß, — von kleinen Kindern, — von Bolfgang und Jenny, — ber Junge gefällt mir, — aber warum von mir, Fraulein Jettchen? Was ist wohl von mir zu sagen. Ich tue bas, was wir Schriftseller eben tun, um zu leben. Ich habe doppelte Buchführung; ich ichreibe meine Rezensionen, Musikritiken und auch meine Erzählungen. Ich arbeite an der "Biographie" mit. habe so meine paar literarischen Stedenpferbe, die ich ausreite. — Man findet genug zu tun — und daneben aber selten, schreibe ich bas, was mir Freude macht, was ich will, was ich in mir habe. Es liegt mir nicht mal dran, diese Sachen fertig zu machen, ich mache das ganz für mich. Aber es tommt nicht oft vor, denn unsere Arbeit wird schlecht bezahlt und wir konnen nicht wie der Raufmann durch einen Feberstrich, durch eine Transaction hundert Taler verdienen. Bei mir geht's um Groschen für Groschen, und ein Friedrichsb'or ist ein gelbes, rundes Ding, das so und so lange herhalten muß. Aber gerade die verbotene Freude der eigenen Arbeit macht das, was ich mir abtrote, geheimnisreicher, ftarter, inniger, vielleicht auch verträumter, Fräulein. Ja, eigentlich wünsche ich mir auch nichts anderes, ich bin ganz zufrieden so, benn gerade dadurch, daß mir wenig Zeit für mich selbst bleibt, kenne

ich nicht die Mutlosigkeit und die Leere und bin davor behütet, ewig auf ber Jagb nach meinen Empfindungen zu sein. Ich will nichts anderes. Meinen Sie nicht, daß ich irgend eine Redaktion hier bekommen konnte? Dann habe ich eine Stellung, ein Austommen und bin brach gelegt. — Ober ich könnte vielleicht als Bibliothekar nach Braunschweig tommen ober als Lehrer. Sehen Sie, wenn bas mein Endziel mare, wenn ich diese Dinge wirflich ernst nahme, ich würde schon meinen Weg machen, ich würde schon offene Türen finden. Aber mir liegt nichts baran. 3ch halte es für übrig. 3ch finde, die Berpflichtungen gegen uns felbst find bindender. Bas habe ich bavon, wenn ich wirklich im Monat breißig Taler mehr verdiene und mich als nützliches Mitglied bes Staates in Burde wiege? Es geht auch so. Bisher habe ich mein Rimmer ftets bezahlt, mein Effen auch und meinen Schneider beinahe." All das brachte Kökling langsam und stokweise hervor und mit verlegenen Bausen zwischen den einzelnen Säten.

"Sie sind ein merkwürdiger Mensch, ich glaube, est gehört Mut bazu, so leben zu wollen."

"Vielleicht, Fräulein, — ja — sicherlich! — benn es ist alles so aussichtslos, heute. Dafür können wir nichts. Wir sind nichts schlechter wie die vor und; aber, sehen Sie auf unsere Schriftsteller, da wird keiner etwas erreichen; vielleicht einer ist heute da, der in die Zukunft weist, und er muß in Paris leben, weil Deutschland kein Boden für ihn ist.

"Aber wer wird in fünfzig Iahren noch etwas von Guthow wissen und lesen, oder von Laube, oder von Mundt, oder von Halm, oder vom Grafen Budler? Rein Wensch

— höchstens ein paar tritische Waulwürfe. Eigentlich sollte heute nichts geschrieben werben. — Wir sollten vorerst leben, nur leben. Ein Goethe kommt nicht aus unseren Reihen, auch kein grazibser Wieland, auch kein naiver, jungstäulicher Novalis. Wir sind zu zerrissen, zu unruhig. Wir stehen zwischen Tür und Angel, das Alte gehört uns nicht mehr, und das Neue noch nicht. Für uns gibt es nur die Zukunst, — und die wird es uns nicht danken."

"Arbeiten Sie denn auch für politische Zeitungen, herr Doktor?" fragte Jetichen, denn sie fühlte so etwas, als musse sie Roßling in das rechte Fahrwasser lenken.

"Bolitische Zeitungen? — Haben wir doch gar nicht, Fraulein Jettchen. — Das müßten Sie, als Nichte bes herrn Jason Gebert mußten Sie doch das wissen. Gibt es bei uns benn überhaupt Politik? Ich glaube, bieses alberne Sin und Ber, diese Geheimnistuerei, dieses ewige herumgeben, wie die Rate um den heißen Brei, nennen Laffen Sie irgend einen Mann heute bas ausivrechen was er denkt, und er wird morgen aut der Hausvogtei zu Mittag essen. Rachstens wird noch jeder Druck verboten werden außer bem Staatsanzeiger. Sehen Sie boch unfere Besten, die uns nüten konnten, sie sind alle draugen im Exil. Borne, der Feuerfopf, mußte in der Fremde und in den Sielen sterben. Bier in Berlin politischer Schriftsteller sein beißt, wie die Dinge heute liegen, Seiltanger und Feuerfreffer ober Selbstmörder fein. Und wozu für eine Sache verbluten, an die man doch nicht glaubt? Denn es mag ja brutal klingen: mein Wohl, mein seelisches Wohl ist mir mehr wert als das der Menge. Ich glaube, ich wurde mich in einem konstitutionellen Staat wie England genau ebenso glücklich und ebenso unglücklich fühlen wie hier.

"Und doch liegt vielleicht etwas darin. Bielleicht wirkt die Freiheit der Bewegung auf uns, und wir werden anders. Sehen Sie, der Deutsche ist ja nie er selbst. Erst ist er Schüler, dann Student, dann Soldat, dann Beamter, Kalkulator, Auskultator, Professor, Lakai oder Kommis, — alles ist er, nur nicht er selbst. Keiner kommt bei uns über die Grenzen seiner Stellung sort. Und darum ist es besser, man hat gar keine. Sie meinen, daß das freventlich wäre. Man müßte an später denken. Weiß Gott, wo wir dann sind, Fräulein Settchen. Ich habe mir abgewöhnt, auf weiter hinaus, als auf acht Tage zu denken. Ich will nur vom Tag leben, und der schenkt mir auch genug. Heute zum Beispiel hat er Sie mir entgegengeführt."

Settchen sah ihn fast bankbar an, denn es war ihr angenehm zu wissen, daß sie ihm eine Freude gemacht hatte, eine unschuldige Freude mit ihrer einsachen Gegenwart.

"Ich verstehe das wohl, lieber Herr Doktor, aber es ist doch wieder so fremd für mich und so seltsam. Sehen Sie, — bei uns ist das anders. Bei uns kommt keiner los von der Familie, bei uns nicht." Sie wurde rot vor Erregung. "Reiner kann, wie er will. Jeder wird von allen geschoben und gestoßen im Guten wie im Bösen. Denken Sie an Onkel Jason! Wenn Onkel Jason nichts im Leden erreicht hat bei seinen Gaben, so sind seine Vater, seine Brüder, sein Onkel Eli, die Frauen, alle, alle sind dran schuld. Aber daß Onkel Jason trozdem immer oben geblieden ist, daß er sich trozdem nie verloren hat, daß ist e den so ihr Werk. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen daß erklären soll. Die Familie hätte heute gewiß fünfzigtausend

Taler für Onkel Jason, um Spielschulden zu bezahlen, und dabei hätte sie wieder nicht zweiundeinenhalben Silbergroschen, wenn er sich ein Buch kaufen möchte. Und bei mir ist es ähnlich."

Iettchen biß sich auf die Lippen, als ob sie zuviel gesagt hätte, und schwieg.

"Na, jetzt wollen wir aber wirklich von anderen Dingen reden, erzählen Sie mir von Charlottenburg. Ich möchte mal wieder nach dem Schloßpark fahren. Was muß der jetzt schön sein mit den alten Bäumen um den Karpfenteich, die so gerade ahnen, daß es Frühling wird. Sind Sie im Schloß gewesen? Nicht — es ist hübsch, — die ganze Anlage, die stolze Kuppel mit dem goldenen Gitterchen und der goldenen Buppe oben?"

"Ja, wenn sie zwölf schlagen hört, breht sie fich um, aber nur wenn sie's hört, Herr Doktor."

"Haben Sie die vielen chinesischen Porzellanvasen gesehen und die Teller und die Tassen und die Türkennäpschen und die Figürchen und die Fletschenden Ungeheuer aus Porzellan? Aber eine Frau sieht ja so etwas eher wie wir. Sind Ihnen auch die Säle in der Erinnerung mit der hohen, eichenen Täselung, den tiesen Fenstern und den weißen, gewöldten Decken wie ein Winterhimmel? Ich habe immer, wenn ich dort hinauskam, davon geträumt, einmal dort zu leben, aber der Kastellan sagte mir, daß diese Sommerwohnung nicht zu vermieten wäre. Auch hinten in dem Freundschafttempelchen zwischen den Eiden möchte ich ebenso gern wohnen. Da am Wasser in dem runden, gelben Bau, in dem kleinen Lustschloß, wissen Sie?

"Aber während mich in dem Schloß felbst jeder sonst stören wurde, während ich da allein sein mußte, hier

möchte ich um alles in der Welt nicht allein sein; hier müßte jemand bei mir sein und mir die Einsamkeit ertragen helsen. Irgend etwas Liebes, mit dem ich Tag und Nacht sprechen kann, singen und musizieren und spazieren gehen, und wenn es mir dabei noch gar gut wäre, ich würde nach der ganzen Welt nichts mehr fragen, und ich würde auch den Winter über dort wohnen. Ich möchte es mir nie anders wünschen. Aber auch da ist nichts zu vermieten, — sagte mir der Kastellan — und dann habe ich immer noch nicht jemand gefunden, die mit mir das Haus teilen würde."

Setichen lachte verlegen. "Nun, das Wichtigste ist ja zuerst, daß man Ihnen das Tempelchen vermietet und, daß es Ihnen dann auch nicht zu teuer sein wird, — denn sie wissen ja in Charlottenburg gar nicht mehr, was sie für die paar Monate nehmen sollen. — Das andere wäre später zu erwägen, und ich bin sicher, daß Sie es sinden werden."

"Nein, ich glaube, das andere muß das er ft e sein, benn ich würde nach einer Stunde Alleinsein in dieser lieblichen Einsamkeit vergehen. Aber wir wollen uns lieber nicht um des Kaisers Bart streiten."

Indes waren sie auf den Marienplatz getreten. Drüben um die Schlächterscharren, um dieses Geschachtel kleiner Holzbauten, das an der Kirchenmauer klebte, drängten sich Frauen und Dienstmädchen. Der lärmende Strom trieb unten im Schatten von Fleischdank zu Fleischdank, während über ihm, über diesem kleinen Hin und Her, undewegt und ewig schweigsam, der grüne Turm der Kirche gegen den mattblauen Frühlingshimmel wies und seinen von der Sonne vergoldeten Helm auf eine einsame weiße Wolke lehnte.

"Da drüben taufe ich. — Aber jetzt geben Sie mir den Korb wieder. Ich tonnte Bekannte treffen, und die würden sich wundern, warum mein Diener teine Livree trägt."

Röfling reichte bas Rorbchen; fie gingen hinüber. mischten fich in das Gewühl und ließen sich von Standju Stand ichieben. Beife, bide Gestalten mit fleischigen. blogen Armen nahmen fast ben ganzen freien Raum in den beengten Buden ein. Es blieb ihnen nur gerade so viel Blat, um mit ben Armen zu hantieren, ein halbes Ralb vom Riegel zu nehmen, über den Ropf zu beben und es dann schwer und klatschend auf die Rleischbank fallen au lassen. Mehr Raum blieb ihnen nicht: - benn an den Budenwänden, an den Haten hingen die Reihen von blutigen Bierteln der Rinder und von ganzen Kälbern mit abgeschlagenen Kövfen: Schafe und hammel hingen ba mit durchschnittenen Rehlen, aus benen langsam Blut sickerte. Und gange Berge von Tierkopfen waren aufgeschichtet, und reichten fast bis zu ben braunen und roten Bürsten, die von der niederen Decke vendelten.

Es war eine wilde Orgie in Rot, die sich in das dunkle Innere der lichtlosen Buden verlor. Ewig klirrten und knirschten dazu die Beile über den Hauklößen von mustelkräftigen Armen geführt, daß man meinte, die Schneide würde tief im Holz steden bleiben, oder die Messingringe, die den Aloz umspannten, würden zerspringen. Mit roten Fleischstüden schwebten die Messingwagen blizend auf und nieder; hier wog jemand eine Kalbsteule an einem Bessemer, sie weit von sich stredend, und hier suchte jemand das Kalbsgeschlinge unter einem ganzen Berg von anderen heraus — und dazu der Lärm — der Lärm, das

Durcheinander von Frauenstimmen — und der Stand von den vielen Schuhen und Röcken.

Settchen wußte schon, wo sie kaufen wollte. Der hatte keine gute Ware, der war zu teuer, der zu unfreundlich, der wog zu knapp, und endlich sand sie ihren Mann, bekam für ein paar Groschen ihre Ware und dazu noch einen schönen Markknochen von dem galanten Schlächter als Zugabe in den Korb geschoben.

"So, damit waren meine Einkaufe erledigt. Wenr der Onkel fort ist, wird bei uns gespart."

Und sie ließen das Gewühl, schwammen noch ein Stück gegen den Menschenstrom an, zur Unlust derer, die sich ihnen entgegendrängten, und sie stolperten sast über die Straßenjungen, die nach Abfällen haschend, sich überall zwischen den Füßen der Käuser hindurchwanden. Endlich waren sie froh, wie sie diesem Geruch von Blut, diesem Klappern der Wagen und Gewichte, dem Klirren der Geldstücke, dem Hin und Hebensarten, die aus den Ständen soll den Witzen und Redensarten, die aus den Ständen sogen, eutronnen waren und auf dem freien Platz standen, wo all das Geton nur noch wie ein Summen zu ihnen drang.

Rößling wandte sich noch einmal um. "Und auch das ist schön, weil es wahr ist. Sehen Sie, Fräulein Jettchen, sehen Sie die Scharen, die sich an die Kirchenwand quetschen wie Pilze, die im Herbst um einen alten Baumstrunf emporgeschossen sind. Lachen Sie, Fräulein, auch das ist schön. Es ist nicht nur lustig, — wie Glasbrenner meint, — es ist geradezu schön, weil es Leben ist, heiß und zuckend."

"Möglich, — aber barüber habe ich noch nie nachgedacht. Ich habe nur immer gedacht, wo ich das beste Fleisch herbekomme." Rößling war mißmutig, daß etwas, was ihn beschäftigte — und schon lange und innig beschäftigte, — daß ihm eine Lebensfrage schien, so mit einem Wort von jener abgetan wurde; denn er wußte eben nicht, daß dieses eine fühle "Möglich" bei Jettchen eine ganze Kette von Gedanken und Erwägungen nachschleifen würde.

Das enge Ret kleiner Straßen des alten Stadtteils nahm fie wieder auf. Die schmalen, holprigen Steige an den Häufern gestatteten kaum den beiden, nebeneinander zu gehen. Und nun erst die Holzhauer, die auf dem Damm mit ihren Sägeböcken standen und auf ihren Klözen die zersägten Kloben zerspalteten, sie zwangen Kößling oft genug als ferner Trabant hinter Jetichen herzuziehen.

Neben den Türen saßen die Bürger mit Frauen und Kindern und sahen aus dem Dunkel der schmalen Gassen über die Dächer von drüben zu dem weißen, lichtstrahlenden Frühlingshimmel. Aus jedem Hausstur kamen andere Gerüche. Hier von frisch gegerbtem Leder und hier von Kattunballen, hier roch es nach Kassee und Muskat und hier nach Pferdesküllen oder Kühen. Und viele der Leute, die da ihre Feierstunde hielten, grüßten Settchen und sahen ihr und ihrem Begleiter erstaunt nach wie einer Bisson.

Der Milchmann stand sogar von seinem Bäntchen auf, zog seine Kappe tief und ehrerbietig und wünschte mit sonorer Stimme Mademoiselle Settchen, — als einer guten Kundin, — einen guten Abend. Daß er damit Settchen zwang, den schmalen Streifen Bürgerweg zu verlassen und sich auf ihren seinen Lackschuhen mitten hinein in die Grundlosigkeit des Dammes zu flüchten, lag nicht in seiner Absicht.

Rößling wollte bas Gespräch von vorhin wieder

aufnehmen, denn bei diesem Hinterherspazieren, Nebeneinanderherstolpern, bei dem Ausweichen und Ausdiegen war nicht viel an ein zusammenhängendes Geplauder zu denken gewesen, und er wollte eben wieder beginnen, als Jetichen angerusen wurde und vor einem Parterresenster, in das sie gerade gut hineinsah, stehen blieb. Es war Tante Minchen. Sie saß in einem silbergrauen Schlafrod auf einem hohen Stuhl, der auf dem Fenstertritt stand und blickte freundlich und gutmütig aus ihrem runzligen Gesicht in die Welt hinaus. Sie hatte neben sich einen hohen Kord mit weißer Wäsche und besserte gerade ein großes Stück aus, das auf ihrem Schoß lag. Die Nadel ruhte nicht, ob sie nun sprach oder die Nachbarschaft beobachtete.

Am anderen Fenster, gleichfalls auf dem Fenstertritt und auf einem hohen Stuhl saß, ganz wie er auf die Straße ging, in seinem blauen Fract der alte Onkel Eli. Er saß stocksteif, hatte eine Hornbrille auf und las seinen "Beobachter an der Spree", den er mit beiden Armen weit von sich hielt, — und, wenn er las, war alles andere für ihn versunken. Er hörte und sah nichts. Ob Jettchen und Köhling kamen, oder sonst irgend wer, davon nahm er keine Spur von Notiz.

"Tag, Tante!" rief Jettchen und stellte sich zwischen bie geöffneten Fensterflügel, während Kößling etwas zur Seite blieb.

"Ach, Jettchen, was machft du? Komm ein bischen 'rein! Weißt du was Neues? Wann zieht ihr nach Charlottenburg?"

Etwas Neues wußte Jettchen nicht. Nur, daß sie schon morgen nach Charlottenburg übersiedeln wollten.

"Na, tomm 'rein, Jettchen. Herr Doftor tommt mit.

Er hat uns so wie so versprochen, uns die Chre zu schenken."

Rößling weigerte sich, aber Settchen sagte, er könne unbesorgt mitkommen.

Es war ein altes Haus, das Ontel Eli und Tante Minchen bewohnten. Es hatte keinen breiten Torweg wie das von Ontel Salomon oder Ontel Ferdinand, sondern als Zugang nur ein kleines, hübsches, eichengeschnitztes Türchen mit lustig geschweiften Füllungen und einem blanten, geschnittenen Schlüsselschild und einem blanten Messinggriff. Das Oberlicht über der Tür war in ein Muster von vielen kleinen Scheibchen geteilt, und rechts und links neben der Tür sielen von oben aus der Urne, die sie beströnte, zwei graue Tücher herab, Tücher aus Stuck gebildet, mit klatternden Enden und vielen tiefen Falten.

Jetichen öffnete, ging voran, und Kößling folgte zaghaft und beklommen.

Es war ein schmaler, halbdunkler Gang, in den fie traten, und hinten stieg eine Treppe mit steilen Stufen fast gerade zu dem oberen Stockwerk hoch.

Wie kommen die alten Leute da nur herauf und herunter? fragte sich Kößling. Aber da stieß schon Settchen eine Tür auf, und sie traten ein.

Das Zimmer war hell; es war weiß getüncht, und in der Mitte stand ein Tisch auf krummen Füßen, mit bronzenen Beschlägen — und der war über und über mit eingelegten Blumen verziert. Zwei geschweiste Kommoden, aus denen große Schlüssel ragten, hatten gleichfalls auf jedem Schub ganze Sträuße von Blumen in sarbigen Hölzern. Und auf anderen Kommoden an der Wand standen Porzellansigürchen, kleine und große, — Jagbszenen, Schäse-

rinnen, eine Reifrockdame mit einem Mops auf dem Schoß, eine stürmische Liebesszene und Calas Abschied von seiner Familie, dunte Bögel und kleine Basen mit rotbrauner Bemalung in ganz willkürlichem und blizendem Durcheinander. Und dann eine Porzellantuh, eine große, gescheckte Porzellantuh mit einer Fliege auf der Nase, daß es aussah, als ob sie niesen wollte. An der Wand langweilten sich Reihen hochlehniger goldener Stühle, an denen alles vergoldet war, auch das Rohrgeslecht des Sizes und der Lehne. Sine alte Kristalltrone aber mit breitem, geldem Bronzereisen, von dem die schlanten Glasperlen herabtropsten, schwebte breit und selbstgesällig über dem Ganzen, und sing all das Licht, das von den weißen Wänden kam.

An den beiden Fenstern saßen die beiden alten Leute auf erhöhten Tritten auf ihren goldenen Stühlen mit den hohen, breiten Lehnen, — und Köhling kam der Gedanke an Thronsessel.

Jettchen warf Köhling einen Blid zu, der zu sagen schien: Nun, tut es Ihnen leid.

Ontel Eli mertte immer noch nichts, oder wollte er nichts merten. Plöglich fah er auf.

"Tag, Jettchen! Ru, was is? — Ach, Herr Dotter, es freut mich, daß Sie den Weg hierher gefunden haben.... Sage mal, Winchen, haft du Rosalie Zimmermann gefannt?"

"Woher soll ich Rosalie Zimmermann gekannt haben?" gab Tante Minchen ziemlich indigniert zurück, so als ob sie eben irgend eine Reiberei mit ihrem alten Freund und Ehegatten gehabt hätte.

"Nu, Minchen, wenn be se nicht gekannt haft," sagte ber Onkel — und man merkte, daß ihm ber Schalt im Naden saß, "so wirst du den Schmerz der trauernden hinterbliebenen wohl nicht ermessen tonnen. Se is nämlich gestern abend um einhalbsechs gestorben, — hier steht's."

Jettchen lachte. Aber Tante Minchen hatte heute keinen Sinn für Scherze.

"Na, Herr Dotter," fuhr Onkel Eli fort, "nehmen Se doch Plat. Hören Se mir zu. Se müssen mer da Bescheid sagen. Hier les ich eden in 'n "Beobachter' a Sache, daß in Mexiko die Jungens, was nämlich die Jungens sind, de Klapperschlange auf 'n Brett binden und se so lange mit 'ner Peitsche hauen, die sie sich selbst in 'n Schwanz beißt und daran stirbt. Glauben Sie's? — Iedenfalls is es doch a gefährliches Spielchen. Und wozu gibt man denn überhaupt a halbwüchsigen Kind 'ne Klapperschlange in de Hand? Wozu, Herr Dotter?"

Das wußte Kögling auch nicht.

"Tante, was machft du denn da?" fragte Jettchen, der es peinlich war, daß Tante Minchen die Arbeit nicht beiseite legte.

"De Hemben von beinem Ontel flick ich, — be siehst boch, Schäfchen," sagte Tante Minchen giftig. "Unglaublich, sage ich bir, was ber Mann für Hemben zerreißt! Alle Tage eins."

"Nu, liebe Mine," entgegnete Onkel Eli, ohne sich aus seiner Ruhe bringen zu lassen, "ich will ber was sagen: da is 's Fenster, wenn's der nich gefällt, schmeiß de Hemden 'raus!"

"Na, hörste, Zettchen? 'rausschmeißen soll ich se, be guten Leinenhemben. Wirklich, bein Onkel — er wird alle Tage komischer! Ich sage der, Settchen, es is schon gar nicht mehr mit 'm auszuhalten, und manche Tage is er sotaub, daß man sich rein de Galle mit ihm ausschreien kann!"

Settchen beschwichtigte, und auch der Onkel ging nicht auf den Disput ein, sondern wandte sich an Köhling.

"Herr Dokter, haben Se schon das Neuste gehört? Es wird wohl Krieg geben!"

Jetichen fuhr zusammen. Das Wort Krieg hatte für fie einen messerscharfen Rlang.

"Nu, Jetichen," sagte der Onkel, der heute seinen lustigen Tag hatte, "genau weiß man es ja noch nich, — aber man fürchtet doch, daß sich Rußland und Frankreich wegen de Taglioni 'n Krieg erklären werden. Denn de Taglioni soll doch in Paris und Petersburg zugleich aufstreten, und se weiß noch nich, wie se 's meglich machen wird!"

Kößling und Settchen lachten, und auch Tante Minchen nickte gnäbig, benn sie war immerhin stolz darauf, einen Mann zu haben, bessen Borte Beifall sanden.

"Na, Onkel," sagte Settchen, "du bist doch heute so vergnügt?"

"Warum soll ich's nich sein, Settichen? Man kann nie wissen, wie lang ich's noch sein kann. Denn ich muß der das eine leider doch mal sagen: mit 's Ballettanzen will's bei mir nich mehr so recht gehen un mit 's Turnen schon gar nich!"

Kößling blickte indes interessiert zu den Möbeln hinüber "Gesallen Se ihnen, Herr Doktor, de Möbeln? Ich weiß nich, es ist doch was anders als de steisen Stühlchen von heute! Sehn Se, wie die gearbeitet sind. Die sind alle über fünfzig Jahr alt, und dabei is noch nicht ein Tippchen von de Vergoldung abgesprungen. Hier im Schloß haben Se dieselben Stühle. Die haben damals viel Geld gekostet, — ich glaube, der Stuhl fünfzehn Taler, oder vielleicht sogar noch mehr. Ich muß mal nachsehn.

Ich hab's noch aufgeschrieben. Heute könnt ich se mer nich mehr kausen. Was meinen Se, Herr Doktor, habe ich besessen? — Dreimalhunderttausend Taler reichen nich! Ich hab viel in de Kriege verloren, — sehr viel, und de Franzosen haben mir's genommen! Nu, davon krieg ich nicht ein Achtgroschenstlick wieder. Und ich sage mir, wenn ich wirklich all das Geld noch hätte, — was dann? Und für wen vielleicht? Wehr wie sattessen kann ich mich doch auch nich, und heut zu Wittag hat's bei und sogar sehr gut gegeben. — Da müssen Se meine Frau kennen. . . . Ratürlich so'n Glück wie mein Resse Salomon hab ich nich gehabt: der braucht bloß 'n Achtgroschenstück in de Hand zu nehmen, da is es schon a Taler! Ich bin eigentlich immer, wenn ich mer de Sach jetzt überlege, immer bin ich a Posttag zu spät gekommen."

Minchen schüttelte unwillig ihren alten Kopf, daß die vuffige Tüllhaube hin und her flog.

"Bas schüttelste mit 'n Kopp, Winchen? Es is doch keine Schande, mal Geld gehabt zu haben! —"

"Sage mal, Settchen," fiel Minchen ein, die fürchtete, daß der Onkel noch mehr ausplaudern würde. — "Sagen Sie, Herr Doktor, was kann ich Ihnen geben? — Ich habe da noch sehr gute Mürbekuchen — bei dem Wort "Mürbekuchen" horchte Onkel Eli auf: "Nu gib schon!" fagte er — und vorzügliche Hagebutten und einen "grünen Jäger" — wie Rosenwasser! Er ist nich die Spurschaf!"

Aber Jettchen sagte, daß sie jett vor Abend nicht effen und am wenigsten einen "grünen Jäger' trinken wolle, und Kößling schloß sich dem an.

Ontel Eli war ungehalten.

"Man fragt nich, — man gibt!"

Aber Tante Minchen achtete nicht auf seine Sinwenbung. Ihr genügte bie Ablehnung.

"Sage mal, Jettchen, wenn de schon nichts nimmst, geh doch mal rein hinten ins Zimmer; dein Onkel hat mir nämlich 'n neuen Lehnstuhl geschenkt, — versuch'n mal, — ich glaube, da schläft sich's göttlich drin."

Zeitchen fürchtete die Zeit zu verschlafen und schob das Ausprodieren des neuen Lehnstuhls für später einmal auf. Wenn sie wieder in Berlin wäre. Oder sie käme ja wohl auch einmal von Charlottenburg herein, und dann würde sie gern ein Stündchen auf dem neuen Lehnstuhl in dämmernder Selbstbeschaulichteit verbringen.

Die Unterhaltung schien stoden zu wollen, und Kößling war ungeduldig, ob nicht Jetichen ausbrechen würde. Da begann Ontel Eli mit sehr gewichtiger Miene, als ob von dieser Frage Wohl und Wehe abhinge:

"Nu sagen Se, Herr Dotter — was für a Dotter sind Se eigentlich? Bei Gericht sind Se doch nicht? Und de Renschen verkurieren tun Se doch auch nich? — Also: — was fer a Dotter sind Sie eigentlich?"

Rögling lachte.

"Wie soll ich das erklären? Ich habe als Abschluß meiner Studien hier in Berlin ein Examen gemacht und kann nun den Doktortitel führen, — Doktor phil. — Doctor philosophiae."

"Schön," sagte Ontel Eli. "Nu sagen Se, entschulbigen Se, daß ich danach frage: aber bringt Ihnen das eigentlich 'was ein? Ich frag ja nur so, ich verstehe doch von gelehrten Dingen nichts, " setzte er mit Unschuldsmiene hinzu. "Ja und nein. Es ist in meinem Beruse eine gute Empsehlung, und mir steht dadurch immer noch ein Rückzug ossen. Es ist solche Hintertür für mich. Wenn ich vielleicht bei mir zu Haus eine Anstellung haben wollte, als Lehrer am Gymnasium oder als Bibliothetar, oder wenn ich ein Journal einmal übernehmen will, — dazu muß man schon Doktor sein."

Jest saß Jettchen auf Rohlen. Aber Onkel Eli merkte nichts ober wollte nichts merken.

"Nu, entschuldigen Se, Herr Doktor, — ich versteh ja nichts von gelehrten Dingen — aber soweit ich die Sache übersehe, scheint's mir doch eher a Bordertür sur Sie zu sein wie a hintertür!"

"Bie man es nehmen will, Herr Gebert."

Setichen war aufgestanden. "Lieber Onkel Eli," sagte sie etwas sörmlich, "ich muß jetzt nach Hause. Ich muß noch alles zurechtlegen zu morgen, und Tante läßt sich auch vielmals empfehlen. Sie kommt ja balb mal herein zu euch, oder ihr kommt doch mal heraus? Ecke Berliner- und Rosinenstraße bei Frau Könnecke wohnen wir — Könnecke, — vergeßt nicht."

Auch Kößling verabschiedete sich und schüttelte den beiden Alten die Hand. Eli ließ es sich nicht nehmen, sie dis an die Tür zu bringen. Minchen winkte ihnen aus dem Fenster nach und rief noch hinter Setichen zehnerlei Anfträge her, dis sie sich überzeugt hatte, das sie aus Hörweite waren. Dann siel sie über Onkel Eli her, der ruhig seine Zeitung wieder ausgenommen hatte, und zwar genau an derselben Stelle, wo er vorher ausgehört.

"Ich begreife bich nicht, Eli," sagte fie so laut wie möglich, bamit er sich nicht hinter seine Schwerhörigkeit

verschanzen könnte, "wie du den Mann so in Berlegenheit bringen kannst!"

Aber Eli ließ das und alles ruhig über sich ergeben.

"Ich weiß schon, warum ich es getan hab," sagte er bann mit der Miene eines Pfissilus, der etwas ganz besonders Feines im Schilde führte.

"Ich wüßte nicht," entgegnete Minchen, die ihn sofort verstanden hatte.

"Nu, ich benke mer nur so: es is doch a hübscher Mensch. Ich wollte mal wissen: was is er denn eigentlich?"

"Gewiß, ein hübscher Mensch, das is er," bestätigte Minchen.

"Was geht es dich an!" fuhr Ontel Eli fie an. Denn er war mit seinen neunundsiebzig und einem halben Jahr noch eifersüchtig wie ein Türke, und Tante Minchen vergalt Gleiches mit Gleichem.

"Na, das wird man doch wohl noch sagen dürfen," verteidigte sich Tante Minchen.

"Nu, weißte, und deswegen wollte ich mal so zusehen. Man kann nich wissen, vielleicht is es was für Jettchen! — Was schüttelste mit 'm Kopp, Winchen, — immer schüttelste mit 'm Kopp! Warum soll es nichts für Jettchen sein?"

"Ich begreife dich nich, Eli," sagte nun Minchen, mit der Langsamkeit eines Orakels, "wie du nur daran denken kannst. Da muß für Zettchen doch ein andrer kommen. Und was is er denn? — Er schreibt! — Weinst du vielleicht, daß Salomon Zettchen gerade dem geben wird? — Da sind doch schon ganz andre dagewesen, die se gewollt haben. Und denkste, Salomon wird vielleicht Zettchen an 'nen Christen geben? Meinst du, daß der das tun wird?"

"Nu, ich fänd nichts dabei, meinetwegen könnt er's," sagte Onkel Eli und nahm seine Zeitung wieder auf. Ein Zeichen, daß er von jetzt an nicht mehr zu sprechen sei.

Jettchen und Kößling gingen eine Beile nebeneinander her wie zwei Freunde, die über eine Sache nachdenken.

Es begann dunkel zu werden, und die Wände der Haufer hinten über dem Alexanderplatz brannten plötzlich von einem hellen, filberfarbigen Leuchten.

Settigen waren die Fragen des alten Onkel Eli nicht genehm gewesen, sie empfand sie als eine taktlose Einmischung, und doch war sie wieder Weib genug, um herauszusühlen, in welcher Absicht der Alte diese Fallen gestellt hatte.

Und auch Rößling, der kein Falsch und Hehl kannte und allen Winkelzügen fremd war, hatte empfunden, daß hier irgend etwas vorgegangen war, und hatte trop aller Freundlichkeit, mit der man ihm entgegengefommen, doch ein leichtes Digbehagen mit fortgenommen. Aber er wollte nicht mehr daran benten. Er wollte jest an gang etwas anderes benten. Er fah, während er gleichgültige Dinge iprach. Jetichen immer von der Seite an. Er fab auf die Stirn wie Opal, auf den Nasenansatz mit den schweren Brauen, über benen Schatten fpielten, von bem herabhangenden Spigenbesatz ber Schute herübergeweht. Er sah heimlich au ihren Kußen hinab, die sie mit den grauen, hochhactigen Stiefeletten fo leicht und fest zu setzen wußte. Er fühlte den Rhythmus ihrer Bewegungen, mahrend sie neben ihm herschritt. All das, all diese lebendige, augenerfreuende Schonheit wollte er eintrinten in durftigen, langen Bugen, benn wer konnte wissen, wann er sich wieder aus diesem Schönheitsquell erletzen durfte. Wer konnte wissen, wie lange er wieder durch die Wüste seines grauen Alltags wandern mußte, dis er von neuem auf diese lebendige Schönheit träse. Nein, er wollte von ihr mitnehmen, was das Auge, was der Sinn sassen. Nachher, wenn er allein wäre, oben in seinem Zimmer, wenn er über sein Buch wegsähe nach jener Ede, wo er sie zu erblicken pslegte, da würde es ja immer noch viel zu gering sein, was er mitgenommen. Und das Bild würde doch mit jenem Hauche von Leben geizen, der jetzt sast schwer und greisbar zu ihm herübersichlug und ihm den Atem benahm.

Morgen würde sie Berlin verlassen, auf Monate still da draußen wohnen, und er würde nicht einmal mehr die Möglichkeit haben, sie hier zu tressen. Das sagte er sich plößlich, und es pacte ihn und drücke ihn nieder, und es machte ihn müde und seltsam traurig, — müde und seltsam traurig, wie es der mattrosa Abendhimmel da oben war mit seinen ganz kleinen grauen Wölken, die sich nun langsam in Reihen und Linien weithin über den Himmel ausstellten . . . müde und seltsam traurig, wie sich jetzt da hinten am Platz jene Häusergruppe ausnahm, die von unheimlich rotem Licht überstrahlt, eine magische Felswand, den Blick abschloß. Wäde und seltsam traurig . . . warnm nur?

Kößling war sich ja gar nicht klar barüber, ob er Setichen zugetan, ernstlich zugetan wäre. Er hatte sich das hundert Mal zu widerlegen gesucht, in den letzten Nächten, wenn er nicht schlafen konnte; er wußte auch nicht, ob sie klug oder angenehm oder liebenswürdig wäre, — er hatte noch gar keine Gedanken daran verschwendet, — es war

ihm nur Bedürfnis, Jettchen ju feben, all ihre Schönheiten in seiner Mabe zu fühlen. Er tonnte nicht atmen ohne fie und begriff nicht, wie das Leben ohne fie je möglich gewesen. — Aber er liebte sie nicht. Das hatte er sich gejagt. Er haschte nicht nach Gunstbeweisen, Aussichten und Hoffmungen, er stand als ein Bettler vor ihr, der von ihrer Schönheit ein Almosen erbat, das ihn unendlich reich und sie nicht armer machte. Er hatte die ganzen Tage nie darüber nachgebacht, wie und was nun werden sollte. sollte auch gar nichts werden, — er wollte Jettchen nur sehen. Und wenn ihm ber liebe Gott oben in seinem Himmel eine Luke eingeräumt hatte, von der aus er auf fie, und nur auf fie herabsehen konnte, er ware mauschenstill Tag und Nacht nicht von der Stelle gewichen und hatte barüber Effen, Trinken und Schlafen vergeffen und morgen wurde fie Berlin verlaffen auf Monate. . . .

Aber plötzlich begann Jettchen, die eine Weile ernst neben Kößling hergegangen war, und Kößling erschrak. War das nicht gerade, als ob sie Zuhörerin seines lautlosen Gesprächs gewesen wäre?

"Nun, Herr Doktor," sagte sie und beugte ihren Kopf so tief hinunter, daß Köhling gar nicht ihr Gesicht sehen konnte, "morgen muß ich fort von hier und muß Abschied nehmen." Dann werden wir nicht mehr unsere Einkäuse zusammen machen. — Haben Sie schon für den Sommer an irgend etwas gedacht?"

Nein, an was sollte er benn benken? — Er hatte die Tage an gar nichts gebacht, was ihn betraf.

"Run, ich meinte, ob Sie wohl auch fortgehen."

In dem Augenblick hammerte und arbeitete es in Köhling wie in einer Schmiede. Er zog hundert Bilanzen

warf jeben guten Groschen hin und her, den er hatte, hätte und vielleicht bekommen könnte, um sich das zu bestätigen, was er wußte: es ging nicht, er konnte nicht nach Charlottenburg, er war auf Berlin angewiesen. Hier waren seine Quellen. Und wenn er selbst Latein lehren und Musikstunden geben sollte, — aber hier mußte er bleiben. Und er konnte auch nicht zwei Zimmer bezahlen. Herrgott, Herrgott, die lumpigen paar Friedrichsbor!

"Nein, ich habe noch gar nicht über meinen Sommer bestimmt; er wird über mich bestimmen. Aber da Charlottenburg so nahe bei Berlin liegt, daß man in ein und einer halben Stunde hingehen kann, so werde ich mich hüten, Berlin zu verlassen."

"Nun, dann werbe ich Sie ja balb feben."

"Und wenn Sie nun nicht da sind, wenn ich Sie nicht treffe?" warf Kößling ein, und man merkte seiner Stimme die Angst an ob des Gedankens, daß eine solche Möglichkeit vielleicht bestehen könnte.

"Warum sollen Sie mich nicht treffen," sagte Settchen und lachte, "ich werde nicht viel nach Berlin hineinkommen, aber meine Tante, die wird es nicht drei Tage braußen aushalten. Es ist ihr zu einsam, — sie liebt das nicht. Wenn nicht drüben vor ihrem Fenster die Rollwagen halten und sie die Signaturen auf den Kisten lesen kann, wenn sie nicht sehen kann, ob Jonas Stern mehr oder weniger wegschickt wie Salomon Gebert & Co., dann hat das Leben sür sie keinen Reiz und keine Triumphe."

"Dann, wenn Sie gestatten, komme ich hinaus. Und vielleicht sehen wir uns öfter. Denn es ist doch hübsch, wenn man so an einem schönen Frühlingsnachmittag vors Tor geht und hat Zweck und Ziel und weiß, dort, wo man hinkommt, da findet man etwas, das einem Freudemacht" — fast hätte er gesagt, "das man lieb hat", under war sehr froh, daß er es verschluckt hatte.

Da standen sie wieder an der Ede Spandauer- und Königstraße. Es war schon ziemlich spät geworden, wenig Fußgänger kamen vorbei, und nur vom Alexanderplatzasselten drei, vier Wagen in voller Fahrt heran, die reich- lich Staub machten.

"Nun muß ich heim. Ich glaube, Onkel Jason wird da sein. Ich habe ihn vorhin schon zweimal verkannt, und dann ist er sicher da. Das trügt nie."

"Oh doch — ich habe in letzter Zeit einen Wenschen wohl zwanzig Mal verkannt und habe ihn doch nicht getroffen."

"Gar nicht?"

"Ja, enblich boch," gab Rößling zögernd zu.

"So?" sagte Jettchen etwas schnippisch und sah ihn an, daß Kößling brühsiedeheiß dabei wurde und ihm oben an der Stirn hunderte von Nadelspitzen aus der Haut fuhren.

Und da waren sie wieder vor Jettchens Haus. Der breite Torweg stand offen wie ein schwarzer Rachen, denn man hatte noch kein Licht auf dem Flur angezündet. Und oben geisterte über den verschwommenen Medaillen mit den Kränzchen die ganze Reihe der breiten und hohen weißen Fensterrahmen, die die dumpfglühenden Augen der gewölbten Scheiben umschlossen.

Aus dem Kontor tamen die Leute, denn bei Salomon Gebert & Co. war Geschäftsschluß. Giner nach dem andern. Und Jetichen grüßte jeden gleich freundlich. Endlich tam auch der alte Buchhalter, der seit zwei Dezennien

in jedem Jahresabschluß schon unter dem Inventar mit aufgeführt wurde, — kam dieser alte, schäbige, verzogene Anaster, brummig wie ein Biber aus seinem Bau getrottet, machte sich mit großen Schlüsseln an der Tür, die nach dem Geschäft sührte, zu schaffen, ehe er herausging, seine Nase hob, nach rechts und links schnoberte und von dannen wackelte, nach der Schönhauser Vorstadt, allwo er ein nettes Häuschen mit einem Garten besaß. Er ging, ohne Settchen auch nur zu beachten.

"Was hat denn nur dieser Demde wieder? Was hat er denn? — Da hat es gewiß wieder irgend etwas mit ihm und Onkel Jason gegeben, — so ist es nun Gottlob jedes Jahr."

Jettchen trat ein wenig in den Torweg, und Kößling sah ihre helle Gestalt gegen den purpurnen, dunklen Grund, der sich hinter ihr auftat.

"Nun muß ich henauf," sagte sie. "Ende nächster Woche, bente ich, werden wir so ungefähr braugen in Ordnung sein."

Und sie hielt Kößling die Hand hin, weich und lässig, die schöne, schlanke und doch fleischige Hand mit den runden, wie gedrechselten Fingern, die aus den durchbrochenen Halbhandschuhen kamen. Und Kößling griff danach, ganz vorsichtig, als ob er fürchte, ihr wehzutun, hob sie ganz langsam — und Settchens Arm folgte willenlos. Und er strich nur leise mit den Lippen über die Fingerspitzen hin . . . er hatte die Empsindung, als ob er ein Blumenblatt streise, — so weich schien ihm ihre Hand. Er freute sich nur, daß er mit dem Gesicht nach dem Dunkeln zu stand, denn es brannte und pridelte ihm seltsam in den Augen, und die Winkel waren seucht.

"Abien, ma belle," sagte er ganz langsam und tonlos, "adien, ma chère . . . . ober sassen Sie — darf ich ma belle chérie sagen?"

Jettchen antwortete: "Auf Wiedersehen!"

"Also Sonnabend."

"Bielleicht."

"Bielleicht."

Als Zettchen eine halbe Treppe hoch war, hörte sie noch einmal ganz leise "abieu, ma bollo chério!' Aber sie war sich nicht klar barüber, ob ihr bas nur noch in den Ohren klang und Kößling schon fortgegangen war, oder ob er immer noch unten am Torweg stand und das Wort vor sich hinsprach. — Und sie lief eilig hinauf.

Oben auf dem Treppenabsatz siel ihr ein, daß gewiß Tante Hannchen in der Zwischenzeit dagewesen sei und Bericht über sie und ihren Begletter erstattet hätte. Und sie nahm sich sogleich vor, allem die Spize abzubrechen, indem sie als erstes ganz ruhig sagen würde, daß sie Dottor Kößling zufällig getrossen und mit ihm eine Nachmittagsstunde verplaudert hätte. Wenn sie hätte denken können, daß dabei irgend etwas Unpassendes sei, so hätte sie Kößling ja nicht zu Onkel Eli mitgenommen. Außerdem würde sie dann der Tante sagen, daß sie nun alt genug wäre, um zu tun und zu lassen, was sie wollte, und sie wisse schon, was sich schiedte.

Als Jettchen oben schellte und die Glocke laut und hell anschlug und sich gar nicht beruhigen wollte, immer noch glucke und trillerte, hörte sie, während sie heiß und erregt da in der warmen Dunkelheit stand, drinnen sprechen. Richtig, — Onkel Jason war das, und dann Tante Riektchens hoher, langsamer Tonsall. Und dazwischen eine

Stimme, die fie nicht kannte: klein, fett, guttural, — eine Stimme, die in Settchen die unangenehme Borstellung einer alten, dunklen, rotbraunen Wolldede hervorries. Sie wußte selbst nicht, woher. Und sie hörte ihren Namen und dann den Kößlings nennen, konnte aber keinen Zusammenhang verstehen.

Nach einer Beile kam die Tante und öffnete. Settchen wunderte sich, daß jene ihr neues, halsfreies Aleid trug, aus grauem, leichtem Foulard mit schwarzen Punkten, und sie sagte sich, daß es ganz etwas Besonderes geben müsse, was die Tante zu dieser nachmittäglichen Wasterade veranlaßt hätte.

Sie wollte schon sofort nach ber ersten Begrüßung beginnen, von Kößling zu erzählen, als die Tante ihr ins Wort fiel.

"Nu rate mal, Jetichen, wer ba ist?"

Jettchen riet es nicht. Denn daß Onkel Jason da war, wurde hier nicht für voll genommen.

"Julius! Denke dir: Julius!" haspelte endlich die Tante hervor, in einem Tempo, daß Jetichen an ihr nicht gewohnt war.

Wenn Tante Riekchen gesagt hätte, daß Biglipugli soeben zu den Irdischen herabgestiegen sei und sie in der Spandauerstraße in höchst eigener Person aufgesucht hätte, so hätte das für Iettchen die gleiche Bedeutung gehabt. Oder mehr. Denn von Biglipugli wußte Iettchen wenigstens, daß er eine Sottheit war, die die alten Mexikaner mit blutigen Opfern verehrten; — aber wer Iulius war, davon hatte sie keine Ahnung. Und so weit sie auch im Buche ihrer Erinnerungen zurückblätterte, sie fand im Augenblickeinen Julius, dessen Anwesenheit Tante Riekchen so in Ent-

guden und Erregung verfeten konnte, daß fie barüber die Spiten in Anbetracht Dottor Röglings gang vergeffen mochte.

Tante Riekchen merkte wohl, daß für Settchen dieser Julius eine ziemlich imaginäre Größe war, und sagte wieder in ihrer alten langsamen Weise:

"Nu, Jettchen, du weißt doch, — Julius, der zweite Sohn von meine Schwägerin Täubchen aus Benschen, du weißt doch, ein Sohn von meinem verstorbenen Bruder Nero! Er war doch mal hier. Du wirst dich schon wundern, wie er sich verändert hat. Du wirst ihn überhaupt gar nicht mehr wiedererkennen!"

Das glaubte Settchen selbst. Denn es war an die achtzehn bis zwanzig Jahre her, daß Julius nicht in Berlin gewesen, und Settchen erinnerte sich nicht im geringsten mehr, wie Julius aussah. Sie wußte nicht einmal, ob er die Rase gerade oder quer im Gesicht hatte, — sie wußte nur noch, daß er damals — es war auch in Charlottenburg — sich irgendwie recht unliedsam ausgeführt hatte und deswegen schneller nach Hause gekommen als hergelangt war. Denn der Onkel hatte ihn eines schönen Morzens bei der Hand genommen und das Kösserchen in die andere. Und als man des Wittags nach Julius fragte, sagte der Onkel, daß er schon seit halb els in der Eilpost säße, die sich in der Richtung nach Posen bewegte, und jetzt also mit Gottes Hilse wenigstens schon bei Straußberg wäre.

Damals war dieser Julius zwölf Jahre gewesen, und auf Jetichen hatte sein geheimnisreiches Verschwinden mehr als seine Person selbst Gindruck gemacht.

"Settichen," begann die Tante, mahrend die in ihr Bimmer ging, um abzulegen, "ich bente, er wird bir ge-

fallen. Ein Gentleman von Kopf bis Juß. Na, du tommft benn."

Iettchen hing ihr Spizentuch seufzend fort und sah sich dabei sehnsüchtig in ihrem Zimmer um. Die Fenster waren ossen, die weißen Rullgardinen statterten hinein, und alles war so still und seierlich. Draußen der Rußbaum vor der Galerie hatte nun schon seine jungen schwärzlichen Blätter entsaltet, und hinter seiner durchlässigen Arone brannte auf dem schrägen, draunen Ziegeldach des Hinterhauses so ein letztes, verirrtes und verspätetes Leuchten von der Sonne, die schon vor einer halben Stunde der Erde Balet gesagt hatte, aber wie ein verliedter Liedhaber in dieser Frühlingszeit sich immer noch nicht von ihr trennen konnte, immer wieder sich im Fortschreiten umdrehte und ihr Kußsinger zuwarf. Und der Widerschein von diesem Leuchten auf dem Ziegeldach erfüllte das ganze Zimmer mit einem geheimnisvollen rötlichen Licht.

Jetichen ware jetzt so gern eine Weile mit sich allein geblieben, aber da war gerade dieser Julius von Cante Täubchen aus Benschen gekommen, — weiß Gott weshalb, — und sie rasste sich auf und ging hinüber ins Ehzimmer. Denn in der guten Stube war es still geworden.

Tante Riekthen hatte eben die Lampe angezündet. Sonst wenn sie allein waren brannte sie nur Lichte.

Jason saß im Lehnstuhl, und der neue Better erhob sich vom Sosa und ging auf Jettchen zu, geleitet und behütet von den zärtlichen Bliden Tante Riekchens.

Von dem Gentleman konnte Jettchen an ihm wenig bemerken. Der Better — oder es war ja gar nicht ihr Better — war klein und fett, wie zusammengehämmert, sah sehr wohl und rot aus und hatte starres, dicks Haar,

das fich durchaus nicht an die Schläfen und um den Ropf legen wollte, sondern nach allen Seiten stand wie die Borsten eines wehrhaften Igels. Dabei war er ganz hübsch von Gesicht und hatte kleine luftige Augen, in denen Berichlagenheit lauerte. Seine Hand war klein und breit, und als er fie Settchen reichte und fie für einen Augenblic in der ihren war, hatte Jettchen die Empfindung, als ob die vordersten Glieder der Kinger abgehacht waren, so turg waren diese. Bon einem Gentleman konnte Settchen wirklich nicht viel an ihm merten. Sein Anzug, die flaschengrüne Farbe, der Schnitt, alles schien ihr altmodisch und bäuerisch. Dieser Westenstoff war unten im Lager längst ausrangiert, und diese Art von Uhrketten mit den Talern und den breiten Silbergliedern trugen immer die Bauern, wenn fie herein zum Martt tamen. Gegenüber Ontel Jason, ber fast immer wie ein Stuper ging, machte er boch eine recht flägliche und fleinstädtische Figur.

Aber endlich, was ging Jettchen überhaupt dieser Better Julius Jakoby aus Benschen an, der nicht einmal ihr richtiger Better war?

"Nu, Mademoiselle Settchen, Sie kennen mich wohl nicht mehr?" sagte Julius Jakoby mit der kleinen, fetten Stimme, die ganz zu seiner Erscheinung paste.

"Oh boch, gewiß, — Sie haben sich ja nur wenig verändert," log Betichen, tropdem in ihr auch kein Rest irgend welcher Erinnerung ausdämmerte.

"Und Sie auch nicht, liebe Cousine, Sie sind noch gerade so hübsch wie Sie damals waren."

Ich bin doch gar nicht seine Cousine, was redet er benn da! dachte Setichen und hatte plötzlich das unangenehme Gefühl, als ob sie unvermutet an irgend ein lebendes, nahkaltes Wesen gestoßen hatte, einen Frosch ober eine Raupe.

"Schade, wirklich schade, daß Ihr Onkel nicht da ist," sagte der neue Better, und man merkte ihm an, daß er das sagte, nur um irgend etwas zu reden.

"Ia, er sehlt uns hier," meinte Jettchen, und rückte sich einen Stuhl zum Tisch, wobei der neue Better, der gar kein Better war, ihr vergeblich zu helsen versuchte. Und im Augenblick schien es Jettchen, als ob zwischen der Abwesenheit des Onkels und dem Eintressen des neuen Betters, der gar kein Better war, irgend ein geheimnisvoller Zusammenhang bestände, — irgend eine Intrigue, etwas, das sie nicht ahnte und nicht wußte und das doch drauf und dran war, ihr unangenehm, ihr gefährlich zu werden. Und jenes rätselhafte Gesühl von einer naßkalten Berührung kam wieder über sie und machte sie ordentlich schaudern.

"Nun, Onkel Jason, dich habe ich doch so lange nicht gesehen; — du siehst doch so bose aus! Ift dir was?"

"Ach," sagte Jason und schlug mit der klachen Hand auf die Tischplatte, "ich halte das wirklich nicht aus, dieser ewige Arger im Geschäft!"

Settchen wunderte sich einigermaßen, denn von so langer Dauer konnte doch sein Arger nicht sein, da Jason erst heute nachmittag zum ersten Mal seit einem Jahr unten im Geschäft wieder aufgetaucht war. Aber Jettchen war klug und sagte nichts, tropdem vielleicht Jason am ehesten für diese Einwendung zugänglich gewesen wäre.

"Aber ich werde es Salomon schreiben, — er muß Demde kündigen. — Er oder ich! Wir beibe können unmöglich auf die Dauer zusammen arbeiten. Ich lasse mir die Bevormundung von diesem Gel nicht gefallen!" Er wandte sich an Julius Jasoby. "Es ist nämlich wirklich ein alter Esel, — so ein Kausmann alter Schule, — ein Rleinigleitskrämer und Umstandskommissarius. Jedes Jahr nun gerate ich mit ihm zusammen!"

"Ia," sagte Julius Jakoby, lehnte sich weit über den Tisch und sprach mit den Händen auf Jason ein. "Sehen Sie, genau so ist es mir mit meinem Prinzipal in Posen auch gegangen, — ganz wie Sie sagen, Herr Gebert: ein Aleinigkeitskrämer und ein Umstandsmensch. Das paßt heute nicht mehr. Und wenn's sein Bater und sein Großvater zehnmal so gemacht haben. . . Für heute paßt das nicht mehr! — Das hab ich ihm auch gesagt. Heute muß der Kausmann ein Weltmann sein; er muß de Positit versolgen; er muß de Augen aushaben, und er darf sich micht um 'ne viertel Elle Gingang zudiel oder zu wenig aushängen. Wir modernen Kausseute können das nicht mehr tun; hab ich da nicht recht, Herr Gebert?"

Jason sah ihn ganz ruhig und erstaunt mit seinen großen grauen Augen an, und nur Jetichen merkte den Rebenklang von Spott und Bitterkeit, wie er ganz langsam antwortete; als ob er jedes Wort noch einmal umdrehen müßte, ehe er es weggab: "Gewiß, wir modernen Kausleute konnen uns nicht mehr um eine viertel Elle Gingang aufhängen, — da haben Sie ganz recht, Herr Jakoby."

"Höre mal, Jason, du wirst doch nicht etwa doch an Salomon schreiben wegen Demcke?" unterbrach Tante Riekten angstlich, — "du weißt doch, er soll sich nicht aufregen, hat der Geheimrat gesagt. Und Demcke ist doch auch schon so lange im Geschäft. Laß ihn doch, er wird dich auch lassen."

"Gerade das ift es eben, liebe Tante Rielchen," fiel Julius Jakoby in belehrendem Ton ein, "dann nehmen sie sich so viel heraus. Bei uns in Posen war auch ein Buchhalter, der war erst bei dem alten Rosenstein eingetreten und ist dann bei Rosenstein Sohne gewesen. Weinst du, er hat sich vom Prinzipal nachher 'was sagen lassen?"

Jason sah Settchen an. Und Jettchen las in dem Blid ganz beutlich: Siehst du, jetzt will er mich sangen, der junge Herr Better aus Benschen, aber ich will ihm schon die Bahne zeigen!

"Nun," sagte er, "und was werden Sie hier beginnen, Herr Jatoby? Wollen Sie sich hier nur zu Ihrem Bergnügen aufhalten?"

Der neue Vetter wurde etwas verlegen, aber er fand schnell heraus, daß es nichts schade, hier die Karten aufzudeden.

"Nein, durchaus nicht, Herr Gebert. Aber wissen Sie, ein Mensch wie ich kann eben nur in der Großstadt leben und weiterkommen. Ich muß Bewegung haben. Selbst in Posen war mir noch alles zu klein. Ich werde mich voraussichtlich hier selbständig machen. Ich habe auch schon einen Kompagnon in Aussicht, — wir haben seinerzeit in Posen zusammen gelernt: Leder en gros. Ich habe da sehr gute Beziehungen zu Außland. Ich sage Ihnen, es ist heute viel Geld zu machen mit Leder. Leder ist noch 'ne gute Branche, — nicht so 'runter wie Manusakturwaren und Seidenstoffe!"

"So," sagte Onkel Jason und schüttelte den Kopf, als bedauere er den unabwendbaren Niedergang der Manusakturwarenbranche auf das tiefste, — "Sie in Posen sind da gewiß besser unterrichtet als wir es hier sind. Hier meint man nämlich, daß durch den Rückgang des englischen Imports gerade alle Wanusakturwaren sich in den letzten Iahren ganz besonders gehoden hätten."

"Die großen Geschäfte, die großen Geschäfte, gewiß, — das will ich nicht gesagt haben, — die verdienen immer, ganz gleich, wie sie liegen. Aber sie müßten mal draußen so die kleinen Macher hören, wie die heute klagen. Und is nicht Selke & Seligmann — und Selke & Seligmann waren sein, waren sogar pikkein — im vorigen Jahr mit Schuh und Strümpfen pleite gegangen?"

Jettchen war mit ihren Gedanken ganz wo anders, war noch bei dem Zusammenräumen ihrer Siebensachen, war schon draußen in Charlottendurg und sah nur alles wie durch Schleier und in weiter Ferne. Sie langweilte dieser Better Julius, der eigentlich gar kein Better war, dieser kleine, lustige Borstenigel mit seiner schwadronierenden Anpreisung der Lederbranche und seiner Borzäge. Sie gähnte versichlen, indem sie sich zum Fenster wandte und nach der blauen Dämmerung draußen blickte. Und sie war froh, als sie hinausgehen konnte, um das Abendbrot vorzubereiten.

Julius sprach indessen weiter. Er blieb in einem Sprechen. Sein Mund mit den festen roten Lippen stand nicht einen Augenblick still. Er sprach von seiner Postsfahrt, seiner Reisegesellschaft, wie er mit einem Offizier beinahe zusammengeraten, — er hätte es ihm aber schön gegeben, — von seinem ersten Prinzipal in Benschen und seinem letzten Prinzipal in Posen, die beide heute reiche Leute wären, wenn sie nur seinen Rat besolgt hätten, — er sprach von seiner Schwester Rosalie und seiner Schwester Blümchen, die doch leider etwas schief war, — er sprach von

ŗ.

seinem verstorbenen Bater Nero, der eine blättrige Rose gehabt habe, in die die Betthize hereingeschlagen wäre; überhaupt hätte er auch an schlechten Sästen gelitten. Und er sprach von seiner Tante Goldine, die unberusen noch ohne Brille die seinsten Areuzstichmuster sticke. Er sprach vom Theater in Posen, in dem er im verstossenen Winter die "Italienerin in Algier" gehört hätte; und dann wäre er einmal beim Improvisator Langenschwarz gewesen. Wan solle nur nicht denken, daß vielleicht Posen gegen Berlin zurück sei.

Jason saß ihm gegenüber, nickte ab und zu bedächtig und beistimmend mit dem Kopf und sah ihm scheinbar interessiert mit seinen grauen Augen nach dem Mund.

Ihn belustigte der neue Better Julius mit seiner schnalzenden, kleinstädtischen Selbstgefälligkeit, mit diesem Gemisch von Frechheit, Berschlagenheit und Gutmittigkeit. Er tauchte in diese Flut von Geschwätz hinad wie in ein laues Bad; — angenehm, lässig, ohne zu denken. Er hörte eigentlich kaum, was der andere sprach. Ihn ging das alles nichts an. Er kannte die Menschen nicht, die Zustände nicht, und seine Welt hatte gar nichts mit der jenes da zu tun.

Tante Riekchen lauschte ebenso ziemlich wortlos und bekundete nur hin und wieder durch eine Frage ihren Anteil. Sie fühlte sich endlich — endlich wieder in ihrem Element. Das war doch 'was andres wie diese ewigen Geberts, von denen man nie wußte, wie sie es meinten und ob sie sich nicht eigentlich über einen lustig machten, und die sich siber hundert Dinge aufregen konnten, die keinen Menschen etwas angingen: über Politik und Bücher und Theater und Zeitungen, — Sachen, die wirklich keinen Menschen 'was scherten. Tante Rieksen wurde ganz rot,

und ihre kleinen schwarzen Jettknöpfe von Augen begannen ordentlich vor Freude zu leuchten. Auf ihr Fleisch und Blut hielt sie etwas. Und das war doch endlich 'mal wieder einer von den Ihren. Sanz wie ihr verstorbener Bruder Nero. Sie freute sich wirklich, wie ihr Nesse Julius sich herausgemacht hatte, — weit mehr, als sie es erwartet hatte. Und wie er sich zu benehmen wußte, — der reine Gentleman!

Als Jetichen wiederlam, führte Better Julius, der eigentlich gar kein Better war, das Wort, — und er behielt es auch. Jason aber war sehr kleinlaut geworden und schüttelte nur hin und wieder den Kopf.

"Weißt du, wenn ich einen beneide, so beneide ich diesen Industrieritter," tuschelte er Setichen zu. "Ein Lustiger Junge! Ihn plagen weder Strupel noch Zweisel."

Jettchen nicke. Sie verglich diese aufdringliche Selbstverherrlichung — denn auf was lief es sonst heraus mit der Bescheibenheit eines anderen, der in einem Satz mehr sagte, wie dieser kleine Borstenigel da den ganzen Abend über vorbrachte.

"Aber eigentlich müßte man so etwas doch totschlagen," meinte Jason nach einer Weile ganz leise. "Wirklich, man müßte es tun!" setzte er plötzlich heftig und sehr laut hinzu.

"Bas müßte man tun, Jason?" fragte Riekchen erftaunt und angstlich.

"Salomon wegen Demde schreiben," knurrte Jason.

"Ich bitt dich, Jason, fang nichts an, — laß sein! Salomon ärgert sich nur d'rüber und kann dann die Kur nochmal von vorn beginnen."

Der neue Better Julius merkte gar nichts davon, daß er vielleicht ein wenig zu viel spräche. Er war ganz beseligt, sich reden zu hören, und ihm kam kein Gedanke, baß die andern für die Intimitäten des Geschäfts, in dem er zulett in Posen war, nichts übrig haben konnten. Jebesmal, wenn irgend einer ganz bescheiben versuchte, bas Gespräch auf ein neutrales Gebiet zu spielen, bann faß ber neue Better Julius boch sofort wieder an seinem Brinzival in Posen fest wie der Gründling an der Angel. Kür irgend etwas, was um ihn vorging, hatte er keinen Sinn. Er wunderte fich nicht über das hübsche Porzellan und das alte Silberzeug, bas auf den Tisch tam, nicht über die neuen Stahlstiche von Mandel, die Ontel gekauft hatte und bie ihm Tante zeigte, - er fagte auch nicht, ob Berlin irgend welchen Eindruck auf ihn gemacht hätte, wie er es fände. — alles, was er hier bisher gesehen und gehört. versant spurlos. Er sprach nur von seinem Prinzipal in Posen, der, wenn er seinen Rat befolgt hatte, heute wirklich und wahrhaftig ein steinreicher Mann wäre.

Jettchen aber konnte nicht begreifen, warum ber neue Better benn nicht felbst biesen Rat befolgt hatte und ihn aus ettel Gutmütigkeit burchaus andern überlassen mufse.

Jason saß jetzt wie auf Kohlen, das sah man ihm an. Und wer weiß, was es gegeben hätte — denn er ließ nicht mit sich spaßen — wenn ihn nicht Tante Rietchens gute Küche milde und versöhnlich gegen alle Unzulänglichkeiten und Fehler seiner Mitmenschen gestimmt hätte.

Tante Riekchen hatte aufgefahren aus den geheimen Gründen ihrer Borratskammer, was sich nur sinden ließ. Und es war geradezu ein Naturwunder zu nennen, daß sie jett — Ende April — noch Gänsebrust auf die Tasel brachte, so jung und delikat, als ob man eben den ersten November schriede. Und ebenso war der Räucherlachs frisch wie eine Nuß und hatte nicht den geringsten Stich.

Jason beschäftigte sich eingehend mit der Erschließung dieser seltsamen Phanomene. Und er vergaß darüber ganz seinen Born gegen den neuen Better Julius, der doch eigentlich gar kein Better war.

"Höre mal, Jettchen, was bekomme ich von dir, wenn ich dir eine Freude mache?"

"Was du bekommst, Onkel? — Na, was willst du haben? — Meine Liebe auss neue? Ist dir das genug?"

"Schön, Jettchen, damit bin ich einverstanden. — Sieh mal drüben auf dem Fensterbock in der Ecke, in dem Papier sind ein paar Bücher für dich. Für stille Bormittage draußen in der Laube in Charlottenburg. Ich habe sie mit derselben Borsicht zusammengestellt wie deine Tante Rielchen für den neuen Herrn Better Julius heute das Abendessen."

Tante Riekhen wurde rot und zuhfte an ihrem Kleib. Das war wieder so eine echt Gebertsche Spike. Als ob es bei ihr nicht alle Tage so wäre! — Aber sie safte sich schnell und ließ sich den Ärger nicht merken.

"Nun, Jason, schmedt es dir nicht auch?" sagte sie mit ausgesuchter Freundlichkeit. Denn Tante Riekchen pflegte desto liebenswürdiger zu werden, je mehr sie etwas wurmte und giftete.

Daß es ihm schmedte, mußte Jason lachend eingestehen, und somit war er geschlagen.

"Was ist es benn, Onkel?" fragte Settchen. Denn sie wagte nicht, die Bücher an den Abendbrottisch zu holen, weil Onkel Jason wie mit seiner Kleidung auch mit seinen Büchern peinlich eigen war, und wenn er in irgend einem ein Fleckhen sand oder der Umschlag ein wenig abgestoßen war, so mochte er es nicht eine Stunde mehr vor Augen sehen

und gab es fort, an den ersten besten, ganz gleich, wer es sein mochte. Mit der Zeit war er auch dahin gekommen, so gut wie gar keine Bücher mehr zu verleihen, und nur bei Settschen machte er eine Ausnahme, die jene wohl zu schätzen wußte und deren würdig sich zu zeigen sie bemüht war.

"Eigentlich sollte ich dich damit überraschen, mein Rind; aber da du es bist, so will ich meine Reserve ver-lassen. Höre:

Laß, oh Welt, oh laß mich sein, Lodest nicht mit Liebesgaben, Laß dies Herz alleine haben Seine Wonne, seine Pein.

Weißt du, wer das ist? Ich glaube, du hast den Ramen noch nicht einmal vernommen, tropbem bas Buch nun icon zwei Jahre alt ift. Die Gedichte find gerade für beine Lanbe geschrieben. Im Zimmer darf man sie wohl kaum lesen. — Und dann ist weiter ein kleines Bandchen babei: das ist auch schon über zwei Jahre alt. Der Inhalt wird bich vielleicht gar nicht interessieren, aber es ist gut, daß bu es einmal liest, — es stärkt das Rückgrat; und es ist, denke ich, das schönste Stud Deutsch, das in letzter Zeit geschrieben worden ist. Meine Freunde beklagen sich,' hebt es an, ,daß ich so selten das Wort ergreife für das taubftumme Baterland. Ach, sie benken, ich schriebe wie fie mit Tinte und Reber. Aber ich schreibe mit meinem Blut und dem Saft meiner Nerven. Und ich habe nicht immer ben Mut, mir diese Dual aufzuerlegen, nicht immer die Rraft, fie au ertragen."

Jettchen sah einen Augenblick vor sich hin. "Boerne? nicht wahr — Boerne?!"

"Gewiß, Jettchen, wer foll's benn sonst sein? Das

hörst du doch gleich. — Und dann habe ich noch die letzten beiden Jahrgänge vom "Rheinischen Musenalmanach" eingepackt mit ein paar Sedichten von Eichendorss, Brutz und Freiligrath darin. Doch das sind nur die leichten, seinen Borspeisen. Neben ihnen sindest du kompaktere Nahrung: die breiten Gänsebrüste" — er wies auf den Tisch — "die großen, setten Bratenscheiben" — er zeigte auf eine andere Schüssel — "Thackerahs "Banith sait" und Balzacs "Ballspielende Kaze". Und als Gegengewicht, als leichtere, seinere Nachspeise, wie man sagt als Magenschluß empsehle ich dir Saudys "Benezianische Novellen" und Eichendorss, "Schloß Durande"." — Das war die längste Rede, die Onkel Jason an diesem Abend hielt.

"Ich begreise dich nicht," begann nach einer kleinen Pause Tante Riekchen — sie leitete jede ihrer Reden an Iason so ein, denn eigentlich begriff sie nie, was Iason sagte oder tat — "nu meinste denn wirklich, daß Ietichen all das lesen wird? Se wird doch draußen in Charlottenburg was andres zu tun haben. Und du machst wirklich Jetichen noch ganz dumm mit deinen vielen Büchern!"

"Oh nein, liebe Tante," fiel ber neue Better Julius ein, "das soll man nicht sagen. Warum nicht? Ich lese anch gern, sogar sehr gern. Ich habe früher sehr viel gelesen. Ieht hab ich ja nicht so die Zeit; aber ich hab mir sogar Bücher mitgenommen aus der großen Leihbibliothet bei uns, auf 'm Neuen Warkt. Ich kenne den Wann, ich habe sie da billig gekauft. Wissen Sie, Wademoiselle Ietichen, solche, die nicht mehr gelesen werden. Einen halben Kosser habe ich voll davon im Sasthof stehen. Ich din nämlich hier im "Goldenen Damhirsch" abgestiegen. Ganz gute Bücher von Leibrock und Ritter und

und gab es fort, an den ersten besten, ganz gleich, wer es sein mochte. Mit der Zeit war er auch dahin gekommen, so gut wie gar keine Bücher mehr zu verleihen, und nur bei Settschen machte er eine Ausnahme, die jene wohl zu schätzen wußte und deren würdig sich zu zeigen sie bemüht war.

"Eigentlich sollte ich dich damit überraschen, meine Rind; aber da du es bist, so will ich meine Reserve ver-

lassen. Höre:

Laß, oh Welt, oh laß mich sein, Lodest nicht mit Liebesgaben, Laß dies Herz alleine haben Seine Wonne, seine Pein.

Beißt du, wer das ist? Ich glaube, du hast den Namen noch nicht einmal vernommen, tropbem bas Buch nun icon zwei Jahre alt ist. Die Gedichte find gerade für beine Lanbe geschrieben. Im Zimmer barf man sie wohl kaum lesen. — Und dann ist weiter ein kleines Bandchen dabei: bas ift auch schon über zwei Jahre alt. Der Inhalt wird bich vielleicht gar nicht interessieren, aber es ist gut, daß du es einmal liest, — es stärkt das Rückgrat; und es ist, benke ich, bas schönste Stud Deutsch, bas in letter Reit geschrieben worden ist. Meine Freunde beklagen sich, hebt es an, ,daß ich so selten das Wort ergreife für das taubstumme Baterland. Ach, sie benten, ich schriebe wie sie mit Tinte und Feber. Aber ich schreibe mit meinem Blut und dem Saft meiner Nerven. Und ich habe nicht immer ben Mut, mir diese Dual aufzuerlegen, nicht immer die Araft, fie zu ertragen."

Jettchen sah einen Augenblick vor sich hin. "Boerne? nicht wahr — Boerne?!"

"Gewiß, Jettchen, wer foll's benn fonft fein? Das

hörst du doch gleich. — Und dann habe ich noch die letzten beiden Jahrgänge vom "Rheinischen Musenalmanach" eingepackt mit ein paar Gedichten von Eichendorss, Pruz und Freiligrath darin. Doch das sind nur die leichten, seinen Borspeisen. Neben ihnen sindest du kompaktere Nahrung: die breiten Gänsebrüste" — er wies auf den Tisch — "die großen, setten Bratenscheiben" — er zeigte auf eine andere Schüssel — "Thackerahs "Banity sair" und Balzacs "Ballspielende Kaze". Und als Gegengewicht, als leichtere, seinere Nachspeise, wie man sagt als Magenschluß empsehle ich dir Gaudys "Benezianische Novellen" und Eichendorss, Schloß Durande"." — Das war die längste Rede, die Onkel Jason an diesem Abend hielt.

"Ich begreise dich nicht," begann nach einer kleinen Pause Tante Riekchen — sie leitete jede ihrer Reden an Iason so ein, denn eigentlich begriff sie nie, was Iason sagte oder tat — "nu meinste denn wirklich, daß Iettchen all das lesen wird? Se wird doch draußen in Charlottenburg was andres zu tun haben. Und du machst wirklich Jettchen noch ganz dumm mit deinen vielen Büchern!"

"Oh nein, liebe Tante," fiel ber neue Better Julins ein, "das soll man nicht sagen. Warum nicht? Ich lese auch gern, sogar sehr gern. Ich habe früher sehr viel gelesen. Ieht hab ich ja nicht so die Zeit; aber ich hab mir sogar Bücher mitgenommen aus der großen Leihbibliothel bei uns, auf 'm Neuen Markt. Ich kenne den Mann, ich habe sie da billig gekaust. Wissen Seie, Mademoiselle Ietichen, solche, die nicht mehr gelesen werden. Sinen halben Kosser habe ich voll davon im Sasthossiehen. Ich die nämlich hier im "Goldenen Damhirsch" abgestiegen. Ganz gute Bücher von Leibrock und Kitter und

Lafontaine noch, — alles gute Bücher. Und eine ganze Reihe von den kleinen Bergismeinnichttaschenbüchern."

"Ach, bie von Clauren?"

"Ich weiß nicht, Herr Gebert, aber der Mann hat fie mir sehr warm empsohlen. Er sagt, sie würden gewiß recht lehrreich und anregend für mich zu lesen sein. Und der muß sie doch kennen. Es ist doch nu 'mal seine Ware."

"Gewiß, da hat der Mann Ihnen ganz richtig Be-

scheid gesagt."

"Bielleicht, Fräulein, darf ich Ihnen auch mal welche davon nach Charlottenburg hinausbringen. Ich werde die besten aussuchen. — Und was triege ich denn dafür, Fräulein?"

"Bemühen Sie sich nicht," sagte Jettchen, und sie war bestrebt, ihren Unmut sich nicht anmerken zu lassen, "aber Sie sehen ja, ich habe fürs erste genug und übergenug zu lesen. Wenn ich an Büchern Mangel habe, werde ich mich an Sie wenden, — und ich will Sie jetzt auch nicht berauben."

"Aber, Fräulein Jettchen, mir macht's boch nichts aus?! Sie berauben mich gar nicht?! Und ich weiß auch nicht, ob ich jetzt zum Lesen kommen werde?! Ich werde viel zu tun haben, und ein Geschäftsmann kann eben, wenn er selbst wollte, keine Bücher lesen, so gern er mag."

Onkel Jason begann von neuem, sich mit dem Abendbrot zu beschäftigen, denn das schien ihm die einzige Art zu sein, um seine Tatkraft auf ein anderes Gebiet zu lenken.

"Berzeihe, liebe Tante," sagte nach einer Weile ber neue Better Julius, "verzeihe, wenn ich bald weggehe. Aber ich möchte noch 'n bischen 'was sehen. Man hat mir in Posen so viel vom Berliner Nachtleben erzählt. Das soll man ja nicht versäumen, hat man mir gesagt. Ich bin ja sonst nich für so 'was, aber als Fremder möchte ich's mir doch gern mal ansehen. Wo kann man da am besten hingehen, Herr Gebert? Ins Orpheum? Weinen Sie nicht auch, ins Orpheum? — Ich frage nur der Wissenschaft wegen."

Die Tante sah auf ihren Teller, aber Jetichen lachte ganz unbefangen: "Run, Onkel Jason?"

"Leider, Leider, Herr Jakoby," und Jason unterbrach mit nachdenklichem Gesicht seine Beschäftigung, "kann ich Ihnen das wirklich nicht sagen, denn das Berliner Nachtleben ist nur für die Fremden da, die aus Posen kommen. Aber — Berzeihung, meine verehrten Damen — der Hausdiener Karl im "Goldenen Damhirsch", der hat, so viel ich weiß, eine gedruckte Liste all der Orte, die man hier besuchen muß, um in Posen davon erzählen zu können. Hat er sie Ihnen noch nicht aufs Zimmer gebracht? — Nein? — Passen sie auf, Herr Jakoby, Sie werden sie nachher neben ihrer Unschlittlerze sinden. Wenn nicht, dann erinnern Sie ihn nur daran; — er gibt sie Ihnen sicher."

"Wirklich?" fragte Tante Riekchen ungläubig.

"Ja, weißt du benn das nicht, Riekchen? Und du bift nun schon fast dreißig Jahre in Berlin?!"

"Aber Jason, woher soll ich benn so etwas wissen?!"

"Ia, ich habe aber auch schon davon gehört," aktompagnierte ein wenig schnippisch Jettchen, die nun 'mal eine echte Gebert war.

"Ich begreise nicht, wo du so etwas hören kannst, Jettchen. Hier im Hause hörst du doch so etwas gewiß nicht."

Damit erhob sich der neue Better Julius, der ja eigentlich gar tein Better war, um sich die Liste vom Haus-

diener Karl aus dem "Goldenen Damhirsch" geben zu lassen. Und Jason sprach ihm sein Bedauern aus, daßer "schon" gehen wollte. Aber Tante Riekchen sagte, daß sie ihn nicht halten möchte, denn ein junger Mann könnte wohl in Berlin — jetzt fühlte sie sich als Großstädterin — amüsantere und anregendere Gesellschaft sinden wie die ihre.

Die Tante forberte ihn noch auf, daß er recht balb und recht oft nach Charlottenburg kommen sollte, und nachbem man sich allerseits versichert hatte, daß man von ber neuen Bekanntschaft sehr erfreut und befriedigt sei, ging ber neue Better, und Tante Riekchen gab ihm das Geleit.

"Höre mal, Riekthen, wenn du nicht bald wieder kommst, dann werde ich mich doch genötigt sehen, von dieser Sache Salomon in Kenntnis zu sehen!" rief ihr Jason bebentungsvoll nach.

Aber Mielchen, die immer noch bei Demde war, entgegnete: "Ach — laß doch, Jason, du weißt, Salomon ärgert sich, und dann kann er mit de Kur noch 'mal von vorn ansangen."

"Nun, Onkel," begann Settchen nach einer Weile, legte die Wange des gesenkten Kopfes gegen die bloßen, aufgestützten Arme und sah Onkel Jason, dem sie gegenüber saß, forschend in die Augen. "Wan hat dich sehr vermißt."

"Du?" meinte Jason. Und innerlich fragte er sich: Woher ist nur das Mädchen heute so schön? Wirklich so seltsam schön heute?

- "Ja, Ontel, ich."
- "Nur du? Nur du allein?"
- "Rein, noch jemand fonft, Ontel."
- "Ich tann's mir benten. Tante Hannchen war schon hier, Jetichen."

"Aber wir haben uns zu fällig getroffen. Sanz zufällig — wirklich, Onkel! — Und ich habe mich auch gefreut, mich von Doktor Köhling verabschieden zu können. Denn er hätte uns doch sicher in den nächsten Tagen besucht und dann keinen mehr gefunden. Wir sind sogar nachher einen Augenblick bei Onkel Eli gewesen. Er hat uns hereingerusen, wie wir vorbeikamen."

Busammen bei Onkel Eli gewesen? — Der Onkel wußte nicht recht, wie er sich dazu verhalten sollte! Er wollte nicht gern die Angelegenheit ausbauschen und ihr vielleicht dadurch erst in Jettchens Augen eine Bedeutung verleihen, die sie vordem bei ihr nicht hatte; — er sah ein, daß das gefährlich sein könnte; aber er wollte sie ebensowenig als ordnungsmäßig anerkennen. Auch durste er es nicht mit seinem Gewissen vereinen, eine Sache zu unterstüßen, von der er meinte, daß sie zu keinem guten Ende führen möchte. Und endlich schätzte er auch Kößling viel zu sehr, um irgend etwas gegen ihn sagen zu können. All das drängte auf ihn ein, und Jason wurde ganz heiß vor all diesen Bedenken, und er wußte wirklich nicht recht, was er erwidern sollte.

"Sa," meinte er endlich, "richtig, ich habe Köhling wirklich einige Zeit nicht gesehen."

"Er ist boch wohl viel jünger als bu?"

"Wenigstens fünfzehn Jahr, Jettchen, wenn nicht mehr."

"Siehst du, das freut mich, daß ihr euch tropdem so gut versteht; ich finde, das wirft ein gutes Licht auf euch beide."

"Oh ja, Settchen, ich kann dir das nicht so erklären. Ich glaube aber, er wird einmal etwas, etwas ganz Besonderes. Er hat das Zeug dazu. Und selbst wenn er nichts wird — und ist es denn unsere Pflicht, etwas zu werden? — ich habe ihn gern, weil ich so viel in ihm sehe und wiederfinde, was mal in mir war, ja, weil eigentlich mehr in ihm ist, als je in mir war. Und weil er eine seelische Reuschheit allen Eindrücken gegenüber hat, verstehft du? Weil er eigentlich das reine Kind geblieben ist. Weil alles an ihm vorübergegangen ist und nur seine Saut genetzt hat, — nicht tiefer gedrungen ist. Sieh mal, es ist ein gang armer Junge gewesen, von irgend einem Gelbgießer in Braunschweig, — ganz arm, und er hat sich immer in Areisen bewegt, die über ihm waren. Er hat immer an vollen Schüsseln gesessen und selbst nichts zu effen betommen, — und auch das hat ihm nichts angehabt. Ich glaube, es geht ihm jett gut gegen früher. Und boch weiß ich, daß er manchmal wochenlang schlechter lebt als ein Edensteber, - vielleicht nur, um sich ein Buch ju toufen, von dem er glaubt, daß er es haben müßte."

Jettchen hatte sich bei diesen Worten Jasons weit über den Tisch gelehnt und hörte gespannt zu, als ob sie jeden Satz wiederholen müsse und Strafe bekäme, wenn ihr auch nur ein Prädikat oder Bindewort entsiele.

Da Jason an Jettchens Gesicht erkannte, daß es wohl nicht gerade klug von ihm gewesen, die Ruhmestrompete für Kößling zu blasen, so ging er — wenigstens schon in Gedanken — auf das zweite Thema des Abends über und fragte:

"Run, Jettchen, wie gefällt er bir? — Run?!"

Settichen wurde ganz verwirrt, sah auf den Tisch und gab sich alle Wähe, ihr Urteil einfach und unauffällig abzufassen.

"Ich finde ihn sehr bescheiden und liebenswürdig," brachte sie nach einer Weile hervor.

"Bescheiben und liebenswürdig? — Ein ganz arroganter Gel ist er!" "Aber Onkel, eben redest du noch so, und jetzt sagst du das von ihm?" Jetichen war aufgebracht, wirklich aufgebracht und sah schon in ihrem Zorn aus.

Charlotte Corday sagte sich Jason.

"Herrgott, Mäbel, wen meinst du denn? — Natürlich Kößling? Kößling — immer Kößling! — Bon deinem neuen Better rede ich. Wie findest du ihn denn?"

"Ganz gute Mittelware, Onkel. Ich glaube, er wird hier schon als Kaufmann seinen Weg machen."

"Natürlich wird dieser Junge seinen Weg machen. Das ist es ja eben, was einen so ärgern kann, daß es solch Kerl zu 'was bringt und nachher wunder glaubt, was er ist! So etwas pflegt mit acht Groschen hierher zu kommen und mit vierzig Jahren in der Kutsche zu sahren, — so etwas pflegt sich zu etablieren, reich zu heiraten und das Geld jungt bei ihm wie die Kahen im Mai. Paß auf, wenn jemand deinen neuen Better —"

"Warum benn mein Better?"

"Bedauere, es ist dein Better! Ich habe gar nichts mit ihm zu tun. Also, wenn heute jemand deinen neuen Better fragt, wo er her ist, so sagt er: aus Posen. Nicht wahr? Das sagt er. Ich kenne das. — Und wenn ihn in fünf Iahren jemand fragt, so sagt er zwar, er wäre aus Posen, wäre aber als ganz kleines Kerlchen schon nach Berlin gekommen und erinnere sich nur noch ganz dunkel an seine Baterstadt. Und wenn man ihn in zehn Iahren fragen wird, so wird er zur Antwort geben, ob man es ihm denn nicht ansieht, daß er Berliner ist. Er kann dann gar nicht mehr begreisen, daß man irgend wo anders geboren sein kann wie in Berlin."

Jettchen lachte. "Da magst du recht haben, Onkel."

"Und weißt du, wo er eigentlich her ist? Aus Benschen! Kemst du Benschen? Na, ich kenn' es. Du mußt es dir ungesähr so vorstellen: Der ganze Ort ist eine Straße, und wenn du hier rein kommst, dist du schon wieder beim anderen Ende draußen. Nur eine Gesahr hat's damit: du mußt nämlich in Benschen de Augen zumachen, wenn du durch de Hauptstraße gehst, ganz seste zu, — sonst stehlen sie dir sicher das Weiße aus den Augen. Die Löwenderger sind Charlatans gegen die Benschener. Natürlich, dieser kleine Junge aus Benschen wird hier seinen Weg machen. So etwas kommt nach Berlin wie die Fliege nach dem Siruptops."

Zettchen war nicht ganz der Meinung oder wollte es sich wenigstens nicht eingestehen. Sie nahm den neuen Better in Schutz, er könne doch noch werden. Aber da fuhr ihr Jason gehörig über den Mund, — er könne ihr das nicht alles so auseinandersehen und er wolle das auch nicht tun, aber er sehe die Sache mit anderen Augen an.

Mitten in diesem erregten Disput kam Tante Riekchen. "Ganz recht, Jason," sagte sie, wie sie in die Tür trat und dort breit, mit eingestemmten Armen stehen blieb, — "ganz recht, Jason, daß du es Jettchen gegeben hast; so was darf sie nicht tun! Das schickt sich nicht für ein anständiges Mädchen, Jettchen."

Damit trat die Tante Riekhen in das Zimmer, aber sie war noch nicht am Tisch, da stand Jettchen auf, ging, — was keiner erwartet hatte, wortlos an ihr vorüber, hinaus, ohne auch nur auf Jasons Einwände und der Tante Beschwichtigungen zu achten. Und sie schloß ihre Stube hinter sich, zog den Schlüssel ab und setzte sich im

Dunkeln auf ben Bettrand. Sie wollte gar nicht weinen, aber die Eranen, große einzelne Eranen fielen ihr nur so aus den Augen und schlugen ihr wie warme, schwere Regentropfen auf die Hande. Die Kenster waren offen geblieben, und sie war ganz eingehüllt in die brobelnde, dunkle Nacht-Inft und in den schweren Duft, der von dem Rußbaum bereinflok. Das alles, diese Racht, das Gespräch von vorhin, der Rachmittag mit Rößling machte fie plotlich fo seltsam matt und unglücklich. Und es war ihr, als ob ihre Glieber nicht mehr zusammenhalten wollten, als ob fie nur eine willenlose Masse ware, und sie weinte und weinte und bemitleidete sich und wußte selbst nicht, weshalb. Endlich ftand fie auf und ging ans Kenster. Draußen war eine tiefe blaue Dunkelheit nun herabgefallen, und nur langfam unterschieb bas Auge brüben die Dacher und die Krone des Baumes auf dem blauen Grund. Und langfam tauchten noch aus dem schweren Brodem einzelne Sterne auf, die gang fein wie Nabelstiche ba oben flimmerten und zitterten, einmal hier, einmal ba. -

Bon brinnen war noch keiner gekommen, um Jettchen zurückzuholen. Sie hörte nur immer, daß der Onkel und die Tante miteinander laut und erregt sprachen, ohne daß sie selbst Worte verstehen konnte. Und sie drückte die Stirn gegen die Scheiben und träumte sich alles zusammen, so wie sie es gern mochte und wünschte. Darin war sie von je Meisterin gewesen. Und wenn ihr irgend etwas verquer ging, so entschädigte sie eine Welt des Erträumten und Ersehnten, in der alles so geschah und noch viel schöner geschah, als es ihr lieb und genehm war.

Endlich kam der Onkel und pochte an die Tür. Warum fie denn dein im Dunkeln wäre. Er wolle gute Nacht Georg Dermann, Jetthen Gedert. sagen. Und auch die Cante kam mit ihm und entschulbigte sich, sie habe ihr boch gar nichts sagen wollen.

Aber Setichen wollte sich nicht so verweint zeigen und schloß nicht auf. Sie muffe noch paden, sagte sie und gab sich alle Mühe, daß ihre Stimme heiter und unbefangen klang. Sie hätte es sich dazu schon etwas leicht gemacht, so daß sie sich nicht mehr sehen lassen konnte.

Und dann horte ste, wie Ontel Jason die Treppe hinuntertappte und die Tante die Sicherung vor die Tir legte.

"Jettchen," bat wieder die Tante, "mach doch auf." Settchen schlug schnell Feuer, stedte eine Kerze an und öffnete.

Die Tante tam langsam herein, setzte sich auf einen Stuhl und sah unschlässig zu Setichen hinüber, die wieder auf dem Bettrand Platz genommen hatte. Das Setichen es sich noch teineswegs leicht gemacht hatte, schien sie nicht bemerken zu wollen.

"Nu laß mich 'n bißchen setzen, Iettchen," begann sie. "Sieh mal, du bist immer gleich so. Ich habe das gar nicht so gemeint. Ich weiß ja, du denkst die Leute sehen dich, aber man tut's nicht. Nicht wahr, die Leute sehen dich, und es schadt dir. Du meinst, es schadt dir nicht? Hot auf mich, es schadt dir das kommt raus? Alatscherei kommt raus! Und nu sag mir das eine: Was hat es für 'n Zweck? Wozu ist's gut? Und zu welchem Ende soll es führen?"

Tante Riekden sprach noch langsamer als sonst, und die trostlose Melodik ihrer Worte lulke Jetichen ein, die wie gebannt, wortlos in die flackernde Kerze starrte.

"Ich weiß ja, du haft dir nichts bei gedacht und du benist dir jest noch nichts bei. Aber wozu? Du hast hier deine Freude an dem Menschen gehabt — gut. Es war nu mal, — nu aber sei auch vernünftig."

Da Jetichen nichts antwortete, — benn sie war eigentlich mit ihren Gebanken ganz wo anders, — so nahm Tante Riekchen das als eine Zustimmung, und sie stand auf und ging zu Jetichen und streichelte ihr über die Backen.

"Siehst du, ich weiß doch, du bift vernünftig!"

Jettchen war über die Liedlosung so erstaunt und erfreut, denn sie war solche Gunst von der Tante nicht gewöhnt, daß sie selbst der Tante Hand in die ihre nahm und leise strich und tätschelte. Das tat ihr wohl. Ach Gott, sie fühlte sich mit einmal so klein und kindlich hilflos.

"Nu, Jettchen, nu packte noch beine Sachen, — willste benn wirklich all die Bücher von Jason mitnehmen? Ich werde auch noch 'n bischen nach meinem Zeug sehen. Gute Nacht." Sie drehte sich nochmal um. "Und sieh mal, wir haben doch so lange wie du hier im Hause bist, Freude an dir gehabt, und wir wollen se doch unberusen haben, so lange bis de mit Gottes Hilse als Braut von uns weggehst."

Jetichen blieb allein. Die letzten Worte hatten sie belehrt, daß die Bärtlichkeit der Tante doch nicht so ganz ohne Grund und ohne Überlegung als Herzensbedürsnis sich ergeben hatten, sondern in kluger Berechnung an die rechte Stelle gesetzt waren.

Setzt war alle Bedrücktheit und Bekümmernis von Jetichen gewichen, war ganz wie weggeblasen. Und Jetichen wurde mit einem Male lustig und trällerte wie ein Bogel auf dem Zweig, während sie die Schübe auf und zumachte, Filetnetze, Kämme, Nadeln, Haarbander, Kantentücher, die perlgestickten Rivitüles, die Knicker und die langen Handsschichen sich hochhackigen, grauen Stiefeletten, das Schächtelchen mit Briesbogen, das versilberte Reiseschreibzeng von Ontel Iason, den Achatschmuck — und wer weiß was noch alles sonst — alles ganz sein säuberlich auf dem Tisch ausdreitete. Und sie sang dabei so laut Lieder, die sich eigentlich gar nicht für sie ziemten, wie das von Nante, der seine Uhr auf's Adreshaus trägt und "Combion jo rogrotto", das sie von Iason gehört hatte — so laut, daß die Tante endlich autlopste, der Nachtwächter würde heraustommen, wenn sie nicht balb ausscher

Und lange, lange konnte Jettchen nicht einschlafen, und sie war so froh, als ob sich wunder, wunder was ereignet hätte, und immer wieder schickte sie ihre Gedanken fort und ließ sie reich und beladen wieder heimkommen.

Draußen war eine schwäle, warme Nacht, die alles teimen und treiben ließ und die letzten noch verschlossenen Anospen an den Bäumen össnete, die die Nänner unruhig machte und hin und her jagte hinter wehenden Röden, die irgendwo in der sernen Dunkelheit flatterten. Gine Nacht, die voll Seslüster und voller Abenteuer zu steden schien, und in die die Gasslammen in der Königstraße nur zaghaft ihr Licht schieten, als geständen sie ihr das Recht zu, heute, nur heute einmal unumschränkte Herrscherin zu sein.

Iason mochte noch nicht nach Hause gehen. Er wohnte oben in der Alosterstraße, hatte da ein paar schöne, helle Zimmer, die ihm eine alte, kleine Haushälterin betreute.

Dahin wollte er noch nicht. Aber ebensowenig wollte er Die nächsten Stunden innerhalb ber vier Bande irgend einer Aneipe ober Ronbitorei gubringen, und beshalb lief er ein vaar Mal die Konigstraße auf und nieder, schlenberte, flanierte langiam und ziellos, ging jest gemächlich allein und für fich und zog bann wieder eine Beile hinter irgend einem Liebesbaar ber und lauschte ihrem Geplander, soviel er gerade bavon erfassen tonnte. Ober er itenerte selbst einem rauschenden Rleid nach, keineswegs in der Absicht eine neue Befanntschaft zu machen, sondern einaia gelockt von dem Duft der Frau, und von jenem Zauber, ber in dem stummen Hin und Her liegt, und der eben feiner und zarter ift als ihn die plumpen Worte einer offenen Begegnung zu bieten vermögen. Und bagu flapperte bie Dahle seiner Gedanken ohne Aufhören. Balb war er zu Haus, bald mit Julius im Orpheum, bald sprach er mit Bettichen ober Abfling ober er lebte noch einmal Bruchteile seiner letten Episobe, - aber am meisten war er boch mit Rögling in einem stummen Gespräch.

Und als er weit brüben, unter einer Laterne einen Mann auftauchen sah, der in wilden, wätenden Lufthieben einen kleinen, ganz dünnen Spazierstod zwischen den Fingern herumwirbelte, als wolle er aller Welt damit ins Sesicht trommeln, da wußte er, daß es nur Kößling sein konnte.

Kößling aber war geraden Wegs nach Hause gegangen, das heißt, er hätte nicht sagen können, ob gegangen, gesahren oder geflogen. Zu Hause hatte er sich zuerst dann einmal eine halbe Stunde vor den weißen gedeckten Abendbrottisch gesetzt und den Schinken, die Wurst, das Brot und die Butter in dem Obschen mit einer ausmerksamen

Reugier angestaunt, als ob er so etwas heute zum ersten Male sähe.

Als dann die Wirtin hereinfam, um abzubeden, und meinte, ob es benn vielleicht schlecht gewesen ware, hatte er ihr freundlich lächelnd versichert, daß er das Wetter auf Taille göttlich fände, und fich bag verwundert, warum die gewichtige alte Dame barauf so lärmend das Rimmer verließ. Nun hatte er vom Bücherbord Goethes Gedichte genommen und sich gefragt, in welcher Absicht denn eigentlich der alte Herr durchaus unzusammenbangendes und unfinniges Reug geschrieben hatte, er hatte boch wirklich seine lange Lebensbauer mit einer zweckbienlicheren Beschäftigung ausfüllen konnen. Und bei der Schachpartie mit sich allein - ein Mittel ben Ropf anszukehren, das ihm sonst nie versagt hatte, — hatte er gleich nach o2 — o4, o7 — o5 die Steine aufammengeworfen, daß fie klappernd in alle Winkel rollten, — um sich endlich an das Fenster zu stellen, das dämmrige Zimmer im Rücken zu lassen und in den Himmel zu sehen, der hinten zwischen den Pappeln immer noch leuchtete, weiß und mattgrun, während langfam vom Zenit eine schwere, warme, blane Nacht herabfant, die alles Bebranate und Bebrückte, alle geheimen Bünsche frei und fessellos machen sollte. Und jest rannte Rögling nun seit ein und einer halben Stunde wie blind und toll durch die Stragen, - jest, ba er, sein Stodchen schwingend, Jason Gebert in die Arme lief.

"He, holla," rief der ihm lustig entgegen, "was ist denn mit Ihnen, Doktor, — Sie wollen wohl noch heute Universitätssfechtlehrer werden? Hemmen Sie doch mal ein wenig ihren göttergleichen Lauf."

"Herr Jason Gebert, sieh an. Treff ich ben Meister

hie? Bu Hause weilt er selten, — Stehely sieht ihn nie."

Iason Gebert lachte. "Nu sagen Sie Dottor, was ist Ihnen benn wibersahren? Ihnen scheinen heute auch nicht gerade die Fliegen die Wichse von den Stiefeln gefressen zu haben. Also, was gibt es? Ist Ihr epochales Iambendrama "Clotilde von Helsenstein" angenommen worden? Oder hat man Ihnen von Hause Ihren Wechsel um das Doppelte erhöht? Oder — was gibt es sonst?"

"O nein, Herr Gebert," sagte Absting und stellte sich breitspurig vor Onkel Jason hin, "die brave Clotilde von Helsenstein schlummert noch tief im Jenseits aller Dinge, aber mit der Erhöhung des Wechsels, da hat das schon seine Richtigkeit. Rur besteht er in jener vorzäglichen Summe, die, ob in Dreiern, Groschen, Talern oder Friedrichsdors, ob verdoppelt, verdreisacht oder vervielsacht, sich stets gleich bleibt. Nein, ich freue mich, weil ich Sie tresse, dem ich wollte schon Asche auf mein Haupt streuen und mir an die Brust schlagen, weil ich dachte, Sie wären sans adieux nach der Insel Cythera abgesegelt."

"Ja," sagte Jason und lachte still vor sich hin, "aber das ift eben das Bose, daß wir und immer wieder in diese Welt zurücksichen. Doch, Köhling, sollte ich wirklich die einzige Ursache Ihrer Onarten und Terzen, Ihrer Finten und Halen gewseen sein?"

Rößling wurde etwas verwirrt. "Beinahe," sagte er und dann, als ob er sich besänne auf irgend eine Sache, die weit ab läge, "richtig, ich soll Sie auch grüßen von jemand."

"Ich würde so kommune Worte nicht brauchen, also sagen wir ruhig von einer Jemandin."

"Boher Sie bas nur haben?"

"Nun, woher wohl, Rößling?"

"Bon Ihrem Ontel Eli."

-Rein."

"Dann gewiß von Ihrer Schwägerin?"

"Auch nicht."

"Dann vielleicht von ihr selbst?"

"Sieh, sieh, wie Sie raten tonnen, Sie haben hemte meine Richte Jettchen getroffen, Köhling, zufällig, ganz zufällig, sie hat mir erzählt."

"Ja, benken Sie, was für ein Glück ich da hatte," rief Köhling laut, so laut, daß man es sicher auf der anderen Straßenseite hätte hören können, und Jason sah trot der Dunkelheit, wie jenem die helle Freude aus den Augen sprang.

Nein, die hatten sich wirklich zufällig, ganz zufällig getrossen, — das wollte er nur wissen, und damit war er zusrieden. Was tonnte er wohl dagegen sagen. Er war auch froh zu ersahren, daß es sich so verhielt, denn die andere Rolle wäre ihm schwer gefallen.

"Nun, Kößling, was werden Sie heute noch tun? Werden Sie nach Hause gehen und Ihr Poem Colestine beenden:

Mein Mädden, Cölestine, Mit schallesfroher Wiene, Sorch, wie bein Sbaar ruft?"

"Seh ich so aus?"

"Also Druder, Louis Druder, Dottor.

"Mir heute zu lärmend, lieber Herr Gebert. 3ch möchte Ruhe. Kann man nicht irgend wo draußen im Freien den lieben Gott und die deutsche Literatur totschlagen?" "Lassen Sie! — ich weiß, ich weiß." Und Jason Gebert nahm Kößling unter den Arm und zog ihn mit in die warme, duntle Frühlingsnacht; dazu sang er einen von ihm umgedichteten Text der Arie des Don Inan, während Kößling stillheiter vor sich hintrabte.

Und als die beiden an der Ede Alosterstaße waren, rasselte ein große Rosenbergsche Droschke hochbepackt von einem lustigen Bolf Männlein und Fräulein an ihnen vorüber.

Man wußte gar nicht, wie viel da eigentlich in undauf dem Wagen stecken, so gaderte, quiekte und grunzte das alles durcheinander. Jason erwiderte die Spottreden, die ihm zugerusen wurden, ebenso derb, — denn er tat sich darauf etwas zugute, daß er mit Hezen umzugehen verstehe, und er war in seinem Element, wo man ausgelassen war. Wie er aber aussah, erblickte er oben auf dem Bock, eingekeilt zwischen dem Lutscher und einer hohen, rothaarigen Person im mattblauen Linonkleid, — erblickte er erstaunt und erfreut — den neuen Better Julius, der eigentlich gar kein Better war. Der hatte auf seinen Spazierstock eine Weinssahge gesteckt und schwang sie gröhlend hin und her.

"Absling, Kösling! Jettchen hat ganz recht! Sanz recht hat sie, der wird sich schon machen und die Liste hat er sich auch vom Hausdiener geben lassen."

"Was ift los, was ift los mit Jettchen?" fuhr Rößling auf, ber schon wieder ganz wo anders war.

"Ach, tommen Sie, — bas find Familien angelegenheiten!" Und bamit zog ihn Jason Gebert weiter. Jest war er in seinem Repertoire schon bei Armida. Das Haus von Frau Könnede war nur sechs Fenster breit und einstödig. Es hatte ein schräges, braunes Dach mit breiten Schweisungen, in denen schwarz die runden Augen der Mansardensensenster saßen. Das Haus stedte ganz unter Bäumen. Erst tamen die vier Reihen alter Linden, die jetzt mit ihren breiten Fächern von Blättern aus schlassem grünen Seidenpapier noch die Sonne durchließen und ihr gestatteten, ihre goldenen Gewebe über den Sandweg zu breiten. Erst tamen diese gelbgrün gekleideten, schwarzstämmigen Kolosse, die ganz mitleidig auf das kleine Haus Heruntersahen, und dann hinter dem vergrünten Holzzann mit der knarrenden Tür der kleine Borgarten, verwildert, beengt und überfüllt.

Büsche von Flieder und Goldregen lehnten sich gegen die Hauswand, gleichsam, als wollten sie sie mit den Schultern wegschieden, und die Rotdornheden streckten sich, als müßten sie in die Fenster hineinschauen und es dürse ihnen ja nichts von dem entgehen, was da drinnen vorging. Und selbst, wenn man die paar Stusen hinausging zu dem kleinen Holzban der kleinen Platiform, die vor der Haustür ein Warte- und Ruheplätzchen dot, schlugen einem Ligusterbüsche und die Füße. Die kleinen Rasensleckhen, das kleine schwarze Beet mit den Hozzinthen und der dickbanchigen Augel aus Spiegelglas, die, wo man auch stand, eine Miniaturwildnis von einem blauen Himmel überspannt zurückwarf, sie waren alle ganz eingeengt von den Büschen und schienen von ihnen nur die Außederruf geduldet zu sein.

Links wohnte Frau Könnede mit der Schar ihrer Kinder. Der Mann war bei ihr längst Sage geworden. War er gestern ober vor zehn Jahren gestorben? Kam er heute abend wieder? Man hörte nichts von ihm. Rechts vom Hausflur, die beiden Zimmer nach vorn und das eine nach dem Hof hatten Geberts gemietet, und die Rüche gehörte dazu und die Mansarbe für das Mädchen auch.

Jetichens Fenster sah gerade auf das Hyazinthenbeet und die Lugel aus Spiegelglas. Ihr Zimmer war mattblau getüncht und hatte oben einen kleinen silbernen Streisen. Die Fenster waren weiß und mit zierlich gerassten Mullgardinen bespannt. Und in der Ede stand ein weißer, runder Gipsosen. Aber tropdem mochte man nicht glauben, daß je im Winter hier jemand wohnen konnte. Es war so recht sür den Frühling geschassen das Zimmerchen mit seinen paar hellpolierten Birkenmöbeln. Im Frühling drang das Trällern und Zwitschen von draußen herein dis in den Ofenwinkel, und vom mattblauen Frühlingshimmel schien ein Stück Licht sich an den Wänden gesangen zu haben.

Im Sommer, wenn das Laub dunkler war, dichter und üppiger, dann war das Zimmer ein Fleckhen für angenehme, nachdenkliche Zurückgezogenheit, und kühle Stille mochte von den blauen Wänden strahlen. Im Herbst, wenn das Laub wieder dünn und spärlich wurde, wenn es goldgelb, draun und purpurn in der matiblauen Lust hing, dann schienen sich hier noch ein paar vergessene Eräume von Bogelgezwitscher gesangen zu haben, aber im Winter, wenn die Schneehauben auf den Zaunpfählen lagen, wenn das Buschwert mit tausend seinen Krallen die Wattetupsen hielt, die sich in Asten und Gabelungen versangen hatten und wenn die weiße Decke und der weiße Himmel in ewiger Umarmung ineinandersanken, — dann mochte man auch nur im Gedanken an dieses hellblaue Limmer mit dem

Silberftreifen und den gelblichen Birkenmöbeln — auch nur im Gebanten baran, frofteln und traurig werden.

Nicht so das zweisenstrige Zimmer für die Tante, das daneben lag. Das war ein rechter Winterwinkel, mit seinen tiesen Mahagonimöbeln und seinem schweren Anstrich von pompejanischem Not an den Wänden, mit seinen sarbig gemalten Kartuschen über den beiden Betten — Bacchantinnen, die mit Panthern spielten — eine Symbolik, die hier immerhin schon etwas plazwidrig erschien.

Und dann war noch über dem Flur das Zimmer nach hinten heraus, ganz schlicht weiß, mit ein paar hochlehnigen Stühlen, einem Tisch, einem Anrichter und etwas Porzellan im Eckschrank. In ihm aßen Ietichen und die Tante. Rechtes Licht bekam es nie, es war den ganzen Frühling, den ganzen Sommer in eine lichte grüne Dämmerung getaucht von den breitblättrigen Kastanien auf dem Hos, die ihre Zweige vor dem Fenster verschränkten. Erst im Herbst, wenn die Sommergäste fort waren, dann mochte dieser dichte, grüne Schleier von Boden, Decke und Wänden weichen und das weiße Licht durch das schwarze Gezweig frösteln. Und des Abends sah dann der rote Hinmel durch das scharf gezeichnete Net der Aste in das stille Zimmer.

Aber man zog ja auch nicht dieser paar Zimmer wegen nach Charlottenburg zu Frau Könnede, — ausgerechnet zu Frau Könnede — das war Zugabe, war nur ein menschenwürdiger Unterschlupf für die Nacht und für Regentage. Das Haus stellte auch gar nicht so die Ansprüche, wie sie ein Berliner Haus stellt, das, es mochte

noch so kein sein, immer sagte: hier bin ich. Nein, es stand so ganz verloren und verträumt und schweigsam mit seinen zurückgeschlagenen, weißen Jalousieen in all dem Erün, das es in einem Ring umschloß. Die Zweige der Linden vor der Tür und die der Kastanien auf dem Hofstreckten sich über das Dach fort die Hände entgegen und renkten die grünen Arme nacheinander aus.

Der Hof, der Garten, der tiefe, schmale Hintergarten, das war es, weswegen man hierher kam. Wenn man die paar Holzstusen hinten herunterging, dann war man eigentlich gleich im Garten, denn der Hof mit seinem höckrigen Pssaster war schon ganz mit Rastanien bestanden, dicken, schwarzen, glatten Stämmen, die schon in geringer Höhe ihre ausladenden Kronen breiteten. Jest, als Jetichen herauskam, hatten sie gerade vor wenigen Tagen die braunen, klebrigen Hüllen abgeworfen, aber schon hoben sich die breiten, grünen Finger zur Sonne und die braunen, steilen Knospenschäfte waren schon beseit mit weißen Kügelchen, die sich morgen vielleicht zu den weißen Kerzen erschließen konnten, um an den langen Frühlingsabenden dis noch weit in die Dunkelheit hinein, seltsam und träumerisch im Grün zu brennen.

Sanz unmerklich ging bieser Hof in den Garten über. Eine niedere Hede, und man stand mitten im Grün. Da war sogar ein kleiner Hügel, und die Wege treuzten sich, bildeten Schleisen und Winkel. Drei, vier Lauben gab's im Sarten, ganz ummauert von Rotborn und Faulbaum. Mazien und Ulmen, Eschen und Ahorn schlangen in der Höhe ihre Zweige ineinander. Und sogar Nachtigallen übten ihre Kehlen in dem dicht verwachsenen Buschwerf nach dem Nachbararundstüd zu.

Wenn Settchen in der Laube saß, kamen die Finken dis auf den Holzboden und picken in die Fugen; und sowie sie aussah, stand sicher irgend eine schwarze Drossel auf dem Weg mit einem langen Negenwurm im Schnabel, der sich wand und drehte. Aber die Drossel kummerte sich nicht darum, stand nur nachdenklich da und machte ein philosophisches Gesicht. Solch ein Garten war daß!

Aber nicht genng damit, hinter den hohen Wipfeln, hinter der schattigen Kühle, die nur von einzelnen hellen Flecken durchwirkt war, tat sich der Obsigarten auf mit seinen ganz schmalen Wegen, auf denen Jetichen die Himbeerruten ins Gesicht sahen und die Stachelbeerbüsche nach dem Rock griffen, wo auf den Beeten die Erdbeeren mit saftigen Blättern den Boden überkrochen und zwischen ihnen die alten, knorrigen Stämme der Obsibäume standen, mit rissiger Rinde und quellenden Harztropfen, klein, nieder, gebückt und breit mit zackigen Zweigen, immer von der Sonne übergossen.

Jest blühten sie: der Pfirsich war schon sast zu Ende, und seine rosigen Wolfen ständten ab. In den Wegründern lagen die zarten, rosigen Blütenblättichen in Streisen. Die Kirsche streite ihre weißen, mannesstarten Arme empor und langte mit ihnen weit und segnend auß; blendend weiß, silbern und rein, rundumsponnen von Blüten die Zweige. Und Pflaume, Apfel und Virne, die begannen erst, weiß und bläulich und mattrosa, zaghaft in zierlichen Pfünktigen und Anospen wagten sie sich auß schwarzen Asten und auß dem spärlichen Grün.

Man konnte in dem Obstgarten Plätzchen sinden, wo alles andere draußen versunken war und wo man nicht mehr ahnte, daß es Häuser gab oder andere grüne Bäume, oder Straßen; wo man nur blauen Himmel sah, in den Blütenzweige schnitten und griffen, und wo von allen Lautendieser Erde nur das Summen der Bienen, der Flügelschlag. eines Falters und das Zwitschern eines Meisenpaares im alten Birnbaum übrig geblieben war.

Solch ein Obstgarten war das!

Und wenn Jetichen bis an sein Ende schritt, dann kam sie an Hede und Holzzaun, vor denen sich ein Sandweg zog, mit tiesen, ausgesahrenen Gleisen, und drüben lag eine andere Welt: die gelben, seuchten Wiesen und die schwarzen, schwergrundigen Felder. Und sie zogen sich hindis zur Spree, die träge in weiten Windungen zwischen Bappelzügen und kleinen Weidenketten, zwischen sumpfigen Niederungen und kleinen Wälden dahinglitt, dis sie hinten das Laubmeer des Schlosparkes und die breiten, alten: Bappeln des anderen Users aufnahmen und den Blicken entrückte.

Da, in diesem Garten, war Jetichen Alleinherrscherin. Dort konnte sie stundenlang auf den Wegen gehen oder in der Holzlaube sitzen, lesen, stiden, nichtstun und Lieder summen, — und nur, wenn ihr die Sonne aufs Buchschien, rückte sie etwas zur Seite. Jetichen wich den Menschen nicht aus, aber sie brauchte sie nicht und besand sich ganz gut ohne sie. Hier war sie völlig ungestört von ihnen, ja selbst vor ihren Lauten sicher. Die Linder spielten auf dem Hos, und das Buschwert dämpste und verschlang, ihre Ruse. Frau Könnecke selbst aber betrat den Sarten nur ganz früh am Morgen und am Spätnachmittag, umdrin zu harten, zu jäten und zu gießen; ja, sie haßte den Garten, weil er ihr Arbeit machte, und für sie war ein blübender Kirschweig durchaus keine Ossenbarung der alls

:

gegenwärtigen Schönheit, sondern einzig eine Ernteausficht und die Anwartschaft auf einen Silbergroschen.

Denn die gute, dide Frau Könnede war zwar, wenn man sie hörte, eine Seele von einem Menschenkind, aber in Wahrheit gieprig auf den Pfennig, und sie kratzte und scharrte wie nur je eine Henne.

Auch die Tante störte Jetichen nicht in ihrer selbst gewählten Einzelhaft. Sie tam vorerst noch aar nicht in ben Garten, trothbem fie aller Welt von seinen Wunderherrlichteiten erzählte, — sie fuhr an den Bormittagen mit dem Torwagen nach Berlin, so oft es nur ging, denn fie wollte fich schon lange eine neue Enveloppe taufen und war schon seit Wochen auf der Suche nach diesem Ralb mit fünf Beinen. Da aber ber Kreis ber Geschäfte Ber-Iins, die sie hierbei noch betreten durfte, ohne sich Unannehmlichkeiten auszuseten, täglich ein engerer wurde, fo war doch immerhin ein Ende ihrer vormittäglichen Stadtreisen abzusehen. Wann aber ihre nachmittäglichen Ausflüge aufhören könnten, barüber gab es nicht einmal Mutmakungen. Sie venbelte zwischen Mustows Raffeegarten. dem Türkischen Relt, der Madame Bault, ja selbst den Belten und bem Sofjager, einzig, um bei einem Stridftrumpf und einer Taffe Raffee Mufit zu horen und Menichen au feben. Sie mußte Menschen seben, recht viele Menschen, Belannte und Fremde. Sie hielt es feinen Tag aus, ohne nicht wenigstens einmal bas Rauschen bes Menschenstromes an ihrem Ohre vernommen zu haben, - fie brauchte bas. — Und es war ihr Bebürfnis, wenn Jettchen sie begleitete, hinter jedem, der vorüberging, herzureden, seinen Bang, seine Rleidung, sein Borleben, seine Rinangen einer Kritit zu unterziehen. Sie tat bas mit einem rebseligen Scharfsinn, der das erste Mal beluftigte, aber ins Endlose gedehnt, zum Sterben langweilte. Aber, sobald Settchen daheim blied und Tante Riekchen sonst auch niemand hatte, bei dem sie ihre Urteile andringen konnte, dann behielt sie sie wohl und getren für sich, und wenn sie dann nach Hause kam, gefüllt dis zum Rand mit Neuig-keiten und kleinen Erlebnissen, dann ruhte sie auch nicht eher, ging nicht eher zu Bett, als dis sie bei Settchen sich des letzten erdbeerfarbenen Lüsterrocks mit drei breiten, russischen grünen Bolants von Hannchen Simon, die auch etwas Bessers tun konnte, — entledigt hatte.

Von Bekannten wurde sie da draußen zuerst wenig gestört, denn aus Berlin kam man noch kaum herüber, und für die Sommerwohnungen war es ebenso noch zu früh im Jahr.

Iason ließ sich nicht sehen und schrieb nur manchmal an Setichen ein paar Zeilen, in benen er seinen unmäßigen Fleiß im Seschäft beteuerte und zugleich andeutete, daß er ja wohl einmal kommen möchte, wenn nicht auch seine freie Zeit so außerordentlich von neuen Studien in Beschlag genommen würde. Welcher Art aber diese seine neuen Studien waren, darin weihte er seine Nichte Jetichen nicht ein.

Der Ontel schrieb aus Karlsbad ganz lustige, lange Briese in seiner ausgeschriebenen Kausmannshand mit den schonen &-Zügen, auf die er so stolz war. Er war einer von denen, die sich ganz gaben, sowie sie Briese schrieben. Hier brach seine alte Ratur durch, er war voller Witz, ja, fast geistreich, Eigenschaften, die sich im Laufe seiner langen Ehe verslüchtigt hatten oder sich doch nie hervorwagten, wenn seine Frau auch nur auf dreißig Schritt zu riechen war.

Der Posttag war für die beiden in Charlottenburg ein Freudentag, und Tante Riekhen versäumte nie, am Nachmittag den Brief mitzunehmen, um ihn vielleicht irgendwelchen Bekannten, die ihr in den Wurf liesen, vorzulesen. Denn sie war so, daß sie eben daß, was sie im Hause bekrittelte und vernörgelte, draußen über den grünen Klee lobte; — und vielleicht war sie auch in Wahrheit stolz darauf.

Bon Tante Minchen und Ontel Eli hörte man nur, daß Minchen sich schon wieder hatte Blutegel setzen lassen, und daß Ontel Eli immer schwerhöriger würde, aber dabei still und freudig seinem schweren Geschäft nachginge.

Bei Hannchen wäre alles ruhig; nur daß Wolfgang sehr blaß aussähe und hustete, und infolgedessen vielleicht schon jetzt die Sonnabende und Sonntage nach Charlottenburg zu ihnen kommen sollte. Wan wollte noch eine Woche abwarten. Für Ferdinand war jetzt Saison, und sie ließ sich gut an.

Der neue Better Julius war vom "Damhirsch" bald in die Klosterstraße zu amständigen Leuten gezogen und sah sich von da nach einem geeigneten Lotal für sein zutünstiges Geschäft um, — konnte aber in dem armseligen Berlin keins sinden. So lange machte er sich noch ein wenig in der Firma Salomon Gebert & Co. nützlich, und Iason stellte ihm brieslich das Zeugnis eines slinken und umsichtigen Wenschen aus, was ja für den neuen Better ganz schmeichelhaft war, aber sür seine kaufmännische Tüchtigkeit eigentlich gar nichts bewieß.

Bon Rößling aber hörte Settchen nichts.

Und draußen tam der Frühling. Die in Berlin

sahen ja nur seine Borposten, seine verirrten Boten, aber die beiden in Charlottenburg hatten ihn ganz, mit jedem Blütenblatt und jedem Lächeln. Und immer wenn Jettchen meinte, es könnte gar nicht mehr reicher werden, nun wäre es genug der Blüten, — dann hatte er für den nächsten Morgen eine ganze Schürze voll neuer Überraschungen vordereitet, wie ein ausmerksamer, nimmer müder Liebhaber. Erst hatte es noch kleine blaue Blumen in dem wellen Laub im Schatten des Buschwerks gegeben, doch plözlich waren sie wie weggewischt, und hellgrünes Krant überwucherte ihre Stätten. Und die paar Fleden weißer Anemonen, die schon rosig erglühten, gleichsam als wäre ihnen die Sonne zu warm, verstoben, — aber dafür rücken die Slanken Blätterküten der Maiblumen jeden Tag ein Stücken höher.

Und taum daß die Stachelbeeren ihre fleinen Blütentrauben verloren, da pendelten andere an den Johannisbeeren. Und dann tamen die kleinen roten Geißblattbusche, und der Flieder, der sich an die Hauswand lehnte, in seinem violetten Rod. Und zwischen ihm ein paar Tage banach, gelockt von einer warmen, abendlichen Feuchtigfeit, brachen an ben steilen Stämmen bes Golbregens die schwankenden, flatternden gelben Kahnchen auf, mit ihren goldigen, hängenden Strahlenbundeln. Und - als ob das noch nicht genug der Farbe, da zündeten die Kastanien auf dem Hof und drüben über bem Haus, über bem schrägen, braunen Ziegelbach ihre Rerzen an, die bis tief in die Nacht hinein weiß leuchteten, und der Rotborn im Garten, bie alten, gewundenen Stämme hinten, wo bas Obstland anstieß, - zogen die feurigste Abendwolke vom himmel, um fich barein au hüllen.

Jeben Tag tam Neues, und jeden Tag schwand Altes. Es ging ganz unvermerkt, so wie sich ein Gast aus einer reichen Gesellschaft stiehlt, und man erft nach Stunden empfindet: Herrgott, er ift icon fortgegangen. bachte man, daß die Fliederbusche, die ihre Duftwolfen in Jettchens Zimmer trieben, ihre letten Dolben geöffnet hatten, - aber morgen erkannte man, daß sie erst jest gang mit Bluten überpubert waren und gestern nur ein leichtes, blauburchwirftes Rleib getragen hatten. wenn bann fürder die Fliederbusche auch Hande voll ihrer kleinen, blauen Sterne auf ben Beg, ben Beischlag, die hölgernen Treppenftufen warfen, fie zeigten teine Berminderung in der Kulle ihrer Blüten: nur daß die Karbe ber Bufche langfam von bem tiefen Blau Der Beilchen au dem matten Blaurofa halbverblichener Bergikmeinnicht überging.

Und nach blauen, stillen Tagen zogen Abende herauf — lang und sehnlich. Und die Sonne ging widerwillig nieder, und noch Stunden um Stunden war der Himmel hell und von seltsamen Farbenspielen gemustert. Manchmal war er von langen rosa Wolkenballen überbrückt oder wieder von ganz schmalen Streisen durchquert, die starr und reglos auf der meergrünen Himmelslust standen, um endlich zu schwinden, sich in Nichts zu lösen — rätselhaft, wie sie gekommen waren. Und in keiner Stunde der Nacht verloren sich — wie nach den schwülen Sommertagen — die Wipsel der Bäume oben in die Finsternis und gingen scheidungslos in das dichte Dunkel über. Nein, — immer wenn Setichen noch an das Fenster trat, so lag oben über den Kronen wie eine Lichtlante, ein seltsames, unbestimmtes Leuchten. Und erst über dem tat

sich bann die nächtige Himmelswölbung mit ihren müben, verglühenden Sternen auf.

Und gang früh, mit ber ersten weißen Selligfeit, lang noch bevor die Sonne selbst tam, wurden in den Bäumen und heden die Bogel munter und weckten Jetichen mit dem bunten Getriller ihrer Stimmen. Die Finken von der Linde und die Drossel, die drüben im Nebengarten auf der Spitze eines schwarzen Lebensbaums ihren Blat hatte, und der Birol, der hinten durch die Garten strich. ber Kirschvogel und die Spaten auf bem Dach und bie Stare auf bem Rasen, - fie alle scheuchten in ben ersten Bochen mit ihrer ungewohnten Wusit vor Tau und Tag. in aller Herrgottstrühe ben Schlummer von Jettchens Augen. Ja, sie machten sogar in den ersten Tagen, daß Jettchen aufstand und sich in ihrer weißen haube und ihrer weißen Jade ans Kenster stellte, erfrischt und boch leicht frostelnd in der feuchtfühlen Morgenluft, die ihr an den bettwarmen Körver schlug; und daß fie lange zuhörte, wie fie alle von hie und da, von hüben und drüben, von den Linden herab, hinten vom Sof aus ben Raftanien, aus ben Garten und Bufchen her, in all ihren Sprachen und Tonarten sich zuriefen und einander Antwort gaben. Aber später hörte fie bann nur noch ihre Strophen wie halb im Traum, in einem weißen. leichten Schlaf unter bunner Dede. Und bann wunderte sie sich endlich, warum benn bie Bögel bes Morgens gar nicht mehr singen wollten, so laut wie einst, daß ihr Herz davon erwachte. — Aber da waren schon andere Reiten. . . .

Zwei, drei Sonntage kamen und gingen. Sie kamen mit einer friedvollen Morgenstille, die etwas vor den anderen voraus hatte, — man wußte nicht, was. Aber selbst die Tauben, die auf dem Dach sitzend ihre Federn

alätteten, schienen zu ahnen, daß dieser Lag ein anderer werden sollte, wie das Gestern und Borgestern. Und sie gingen mit einer larmvollen, staubigen Rulle von Sonniggswanderern und Ansflüglern, die in ichier unverfiegbarem Strom zurüdfluteten nach dem Brandenburger Tor, aus den Garten und Raffeelokalen, bem Schlofpart und ber Heibe. Gigs und Landaulettes, breite Biktorias, Tillburys, Torwagen und Kremser schoben sich langsam in breiter Rette auf der Chaussee vorwarts, in einer stauberfüllten Luft. Und neben ihnen, fast in gleichem Schritt, wogten die bunten Scharen der Jugganger. Das gab ein Gerufe und ein Gelächter, ein hinüber und herüber. und mancher Reiche, ber im Wagen fuhr, mußte ein breiftes ober biffiges Wort von den Juggangern einfteden und bazu noch gute Miene machen. Sanze Gefellichaften sangen neue Gaffenhauer, wie das Lied von dem Tovf mit Bohnen und bem mit ber Brühe. - Männer rauchten lange Birginias, Solbaten zogen in Trupps mit ihren Röchinnen, die in ihren Umschlagetlichern und Schuten es ben Damen gleich taten; Kamilienmutter schoben Rinderwagen, und der Bater gab fich Mube, die Mädchen in ben faltigen, weitabstehenden Rantenkleiden mit den Stodlaternen in den vorsichtigen Sanden und die Jungen mit ben Babierfähnchen in Zug und Ordnung zu halten.

Und das wollte und wollte gar kein Ende nehmen. Bis endlich in den späten Abendstunden der Strom doch schwächer und schwächer wurde und mählich versiderte, — bis endlich die ganze Welt zum paradiesischen Urzustand zurückgekehrt war und einzig zu zweit die Menschheit angetrossen wurde, in Hunderten von Liebespaaren, die unter dem Schuz der Linden entlang zogen

Jettchen sach ihnen dann vom Fenster aus zu, wie sie das spärliche Licht der Öllampen nach Möglichseit mieden und sich beeilten, schnell wieder in die purpurne Dunkelbeit unterzutauchen, in der sie sich in ihrer zärtlichen Anschwiegung unbehelligt von neugierigen Blicken wähnten.

Und wenn dann endlich, nachdem wieder Ruhe eingezogen, an diesen Sonntagen Jetichen sich ins Bett legte, dann war sie wie zerschlagen und zum Weinen traurig, ohne daß sie sagen konnte, weswegen das ware.

Sie wollte schon einmal in die Stadt hineingeben. ins Geschäft, um Jason aufzusuchen, und von ihm hoffte fie etwas über Dottor Kögling zu horen. Aber fie fürchtete sich, Jason zu fragen, und sie wußte nicht, ob er ungefragt auerst von ihm sprechen würde. Und bann hatte Setichen hier brauken in diesen blübenden Tagen eine so seltsame Schwere umfangen, daß jeder Entschluß gehemmt war. Sie hatte auch teine Sehnsucht nach Berlin; hochstens daß fie mal bis an den Relten tam und das Brandenburger Tor fern awischen ben Baumen erblidte. Sonft ging fie nur gum Schlokbark mit einem Buch und suchte hinten in seltsamen Gedanken das kleine Ravalierhaus, das goldig und verschwiegen zwischen ben buntlen Giben stand. Der sie wanderte langfam um den Teich herum, rechts und links im Schatten auf ben schmalen Wegen, zwischen ben Buschen am Ufer entlang. Und sie setzte sich endlich bort, wo die fleine Glode für die Rische am Sitter bing, auf die Bant. beren Lehne gang überbeckt war mit Herzen, Buchstaben und Namenszügen. Und Jettchen mochte lefen, was sie wollte, — ihre Gedanken blieben nicht lange dabei, und fie wanderten bald in die Ferne, schweiften hier- und dorthin, taumelten und flatterten wie die verirrten weißen Kalter.

die vor ihr in der Sonne über den dunklen Wasserspiegel hinzogen und nur, bevor es sie weitertrieb, irgend eine weiße Hahnensublüte umgaukelten, die da mitten in der schwarzen, besonnten Fläche ausblinkte.

Waren das sonnig-schone, ruhige Tage! Und doch waren sie wieder ganz erfüllt von einer zitternden inneren Erregung. Jetichen erinnerte sich nicht, je solche erlebt zu haben. Alles war anders als sonst. Sie wollte sie oft mit früheren vergleichen, die sie hier verbracht hatte, — denn sie war nicht das erste Wal hier draußen, — aber sie wußte nichts von ihnen. Es siel ihr nichts ein. Sie waren in ihrem Gedächtnis wie weggewischt. Und es blieb immer nur der Tag und die gegenwärtige Stunde in ihrem stillen Werden und ihrer verhaltenen, zitternden Erregung. . . .

An einem Bormittag hatte es ein wenig geregnet, in schweren spärlichen Eropsen aus einer warm-feuchten Luft heraus. Und alles im Garten und auf den Wegen stand und recte sich in dieser erquicklichen Feuchtigkeit.

Die Tante, die es bei dem Regen nicht in Charlottenburg aushielt, war zu ihrer Schwester Hannchen in die Stadt gesahren. Der eine Kutscher besörderte sie schon billiger, weil sie so oft suhr und weil er ihr versicherte, daß er sie sich als Kundin erhalten wolle. Und Jetichen gehörte nun für heute Wohnung und Garten ganz allein.

Sie saß an ihrem Fenster, über den Fliederbüschen, die sie umdusteten, und blidte manchmal auf die tropsenden Linden, von denen noch langsam, nur durch ihre eigene Schwere getrieben, Wassertügelchen herabrollten und von Ast zu Ast, von Blatt zu Blatt sprangen, um dann klatschend und sprizend in den Sand zu schlagen.

Jettchen arbeitete an einer Perlstiderei für die Border-

wand eines Handtaschens. Sie war fast damit fertig. In einem Rahmen faß ba auf einer Bant eine Schäferin in einem gelben Rleib. Und neben ihr ftand ein blauer Schäfer, und hinter ihr war ein runder, grüner Baumlegel. Das war fast alles schon fertig — bis auf den grauen Himmelsgrund. Und nur die rosa Berle für den Mund und die schwarzen für die Augen konnte Jetichen nicht in rechter Größe finden. Und fie stocherte schon seit einer halben Stunde mit einem spipen Räbelchen in der Bappschachtel herum, die vor ihr auf dem Fensterbrett stand, hob solch ein rosiges ober schwarzes Rügelchen ins Licht und ließ es bann wieder als unwürdig zu seinen Brüdern zurück in die Schachtel gleiten. Und als fie das zehnte Verlchen prüfte und auch das zu groß fand, - benn eine Schäferin darf feinen Mund haben wie ein Anreiher ober Martischreier, — ba fah fie zufällig an dem rofigen Glasstüdchen vorüber und fah jemand gang hinten den Weg herauftommen. Er war noch ganz hinten unter den Baumen. Und da fiel Jettchen durch eine unvorsichtige Handbewegung der Deckel mit den Verlen herunter, daß sie den Fußboden aussternten und in alle Winkel Manche konnten sich gar nicht beruhigen und liefen wie närrisch auf den Dielenfugen hin und ber. wie Settchen sich danach budte, wurde ihr noch heißer, und sie merkte, wie ihr das Blut in die Baden schoß, und da sie nicht rot aussehen mochte, ließ sie bie Berlen Berlen sein und stellte sich an das offene Fenster. Und da war Kogling an der Gartentur, schaute mit febr unficheren Bliden das Häuschen an und wußte nicht, ob er aufflinken sollte. Er war gang versonnen, sah rot aus vom Gehen, und Jettchen mußte ibn erst anrufen.

"Ja, Herr Doktor," rief sie, und sie hatte all ihre

Luftigleit und Festigleit wieder, "hier ist es wirklich, wo Sie hinwollen, wenn ich nicht irre."

herrgott fuhr Rögling aufammen.

"Ach, da sind Sie ja, Fraulein, ich fürchtete schon immer ben ganzen Weg, Sie würden nicht zu Hause sein, sie würden vielleicht gerade nach Berlin gefahren sein, und ich bin doch sonst wirklich kein Glückvilz."

"Wollen Sie immer da draußen bleiben, Herr Dottor?"

"Ein bischen noch, Sie stehen da in einem so hübschen Rahmen von Flieder und Goldregen, Fräulein Jettchen, wir haben zu Hause ein Bild von einem Mädchen,
das am Fenster steht und einen Bogel füttert, gerade so
sehen Sie da aus, — ich hab's jetzt wieder gesehen!"

"Wann waren Sie denn zu Haus, Herr Dottor?"
"Bor turzem, — erst ein paar Wochen, — ich wollte — na, das sage ich Ihnen nachher. Ist denn Ihre Krau Tante auch da?"

"Die ift in Berlin."

"Ach schade!" Das tam ihm von Herzen. "Und wollen Sie dann nicht ein wenig herauskommen? Wir gehen in den Schlößpark zusammen."

"Warum wollen Sie benn nicht hereinkommen?"

"Ja, meinen Sie, ob ich das darf?"

"Ich werde mit mir zu Rate gehen und diese Frage in Erwägung ziehen. Dieses Zimmer ist mein erlauchtes Reich und wird von Ihnen nicht betreten werden; der Sp-saal gilt als neutraler Boden für lärzeren Aufenthalt; — und der Garten ist dem Schloßpart gleichzustellen. Wenn Sie ihn trozdem aufsuchen wollen, so werde ich als Führerin dienen, denn ich tenne ihn jest in- und aus-wendig."

Während sie das sprach, war Abkling in den Garten getreten und stand immer noch schüchtern und schwankend auf den kleinen Holzstufen, die zur Tür führten. Drüben war Frau Könneckes Körperfülle in Fensternähe erschienen, und die Dame drückte neugierig die Nase gegen die Scheiben.

Mit doppeltem Schellengeläut, — denn unter der Bohle vor der Tür, war eine heimtücksiche Klingel und beim Türdssen gab es gleichfalls ein scharfes Ping, Ping, — traten sich innen im Flur, im Halbdunkel, das nur bunte Lichter hinten von den Scheiben her durchtreuzten, Jetichen und Köhling entgegen. Und die ganze gärende Schwäle des regenseuchten Frühlingsnachmittags war in dem Augenblick durch die geöffnete Tür mit in das stille, kühle Haus gebrungen.

Jettchen reichte Kößling die Hand hin, und keiner wußte recht, womit er beginnen sollte. Und erst das Rascheln am Gudloch der weißen Tür, die zum Reich der Frau Könnede führte, schreckte beibe auf.

"Ich bachte, Sie würden eher kommen."

"Ach, dachten Sie das? — Ia, ja, ich wollte es ja eigentlich auch, — nicht wahr? Aber wenn ich so gleich kam, dann meinte ich, ich würde stören. Und dann bin ich nach Hause gereist, Hals über Kopf, ganz plötzlich. Ich wollte ja schreiben; — ich habe auch öfter geschrieben, — aber dann habe ich es doch nicht abgeschickt, da ich nicht wußte, ob es Ihnen recht wäre."

"Warum sollte mir das nicht recht sein?" meinte Setichen, leicht sich farbend, und sie lächelte dazu ganz leise, so daß Kößling wie gefangen sie anstarrte.

Herrgott war bas Madden schon, wie ein Sommertag

so anmutig. Das starte Haar trug sie in drei breiten Coissuren, die Schultern waren frei unter einem durchbrochenen Schaltuch, das mit einem leichten Streisen von Schwan besetzt war, und das Kleid war ganz einsach, eng das Mieder und weit der bauschige Rock, hell Linon mit violetten, schmalen Streisen, die zitternd bei jeder Bewegung Jettchens zu Boden liesen.

"Wohin?" fragte Jettchen, "wollen Sie eintreten, Herr Dottor, in unsere Sommerresibenz, — ober gehen wir gleich in den Garten?"

"Was ist Ihnen denn lieber, Fraulein Settchen, ich möchte ja gleich in den Garten."

"Schon, ich hole mir meine Schute," sagte Settichen und ging. Und bann kam sie zurück mit einem Taschehen in der Hand und den Strobhut hatte sie an den breiten violetten Bindebandern über den Arm gehängt.

"Haben Sie gesehen, wie vorn noch mein Flieder blüht? In der ganzen Straße blüht er nicht mehr so. Des Nachts bei geschlossenen Fenstern macht er noch ordentlich Kopfschmerzen."

Als sie auf den Hof heraustraten, klatschie und trommelte es noch von den breiten Kastanienblättern, ganz vereinzelt und still für sich hin, und die Sonne, die eben durchkam, trodnete lachend die Feuchtigkeit auf den blanken Blatträndern.

"Sehen Sie, hier fängt der Garten an, und er geht ganz weit hinter. Hier ist meine Laube. — Wollen wir uns einen Augenblick hinsehen? Oder nachher? — Sie müssen aber erzählen, Herr Doktor!"

Was sollte er benn erzählen, er hatte unterwegs alles gewußt, was er sagen wollte, er hatte ben ganzen Weg mit Jettchen gesprochen, im Tiergarten hatte er beinahe einen alten Herrn babei umgelausen. Seit Wochen war sie die einzige, mit der er sprach, und jest besam er nicht die Bähne auseinander.

Er hatte gar nicht hierhergehen wollen. Er wollte sie überhaupt nicht mehr sehen, er war nur späzieren gegangen, und jetzt war er hier neben ihr im Garten, ganz allein, und nur die Vögel sprachen um sie in den feuchten, glitzernden Buschen.

Er hatte sie nicht mehr sehen wollen, er war schon nach Hause gereist, um dort einmal zu sondieren, ob für ihn Boden wäre, und dann wollte er wiedersommen als ein anderer. Aber es hatte sich nicht so gemacht, er hatte alles vermieden, was an sie erinnerte, er war nicht einmal mit Jason zusammengewesen, der ihm sogar zweimal Eckensteher mit launig sentimentalen Briefchen gesandt hatte, und doch war sie in jeder Tagesstunde seine einzige Begleiterin gewesen — und nun ging er wirklich wieder neben ihr.

"Nein, erzählen Sie, dann ich. Was macht Ihr Ontel?"

"Er war in Karlsbad, und es geht ihm wieder recht gut. Heute ist er schon in Leipzig, da hat er noch zu tun. Nächste Woche kommt er wieder. Ich freue mich darauf. Ich kann ja nicht sagen, daß ich mit der Tante schlecht stehe, aber ich fühle mich zum Onkel mehr hingezogen. Frauen haben eigentlich immer zuviel schlechte Eigenschaften."

"Das tann ich nicht finden!"

"Doch, doch, sie haben sie. Im Grunde, glaube ich, find sie schlechter von Gemüt wie die Manner."

"Aber Sie nicht!" sagte Kößling mit einem Ton, als ob er auf bas Testament schwören masse.

"Warum soll ich denn gerade anders sein wie die anderen, Herr Doktor?"

"Das weiß ich nicht, Fraulein Settchen. Ich bente auch gar nicht darüber nach; ich weiß nur, daß Sie es sind. Jedes Wunder verliert, wenn man darüber nachbenkt, man muß es eben hinnehmen."

Der Ernst, mit dem Kößling das vorbrachte, wirkte auf Setichen erheiternd.

"Nein, Sie lachen nun, aber sehen Sie, wenn ich nicht ber sesten Meinung wäre, daß Sie" — — hier stockte er. "Was bann?"

Aber Kögling war nicht zu bewegen, seine Gebanten weiter verlautbaren zu lassen, und so gingen sie beide eine kleine Weile schweigend im Rund der Wege unter ben tropfenden Baumen hin, die in breiten Fleden die grelle, ledende Sonne fingen. Es ging auf Nachmittag. und die Bogel wurden wieder laut. Auf fleinen Rasenfleden und im feuchten, wellen Laub unter Bufchen scharrten bie Droffeln nach Würmern, die fich reichlich aus bem nassen Boben hervorwagten, und die schwarzen, großen Bogel unterbrachen nur ihre Tätigkeit, um den beiden halb mißtrauisch, halb ärgerlich nachzubliden, warum sie fämen, fie au stören. Der Regen hatte ein ganges Gestöber von weißen Afazienblüten abgeschlagen und sie in den Wegrandern zu breiten Schaumkanten ausammengetrieben, und nun, wo das Wasser von dem durstigen Erdreich aufgetrunten war, lagen sie da und hielten noch Tropfen in ihren Relchen. Und immer wieder stäubten neue bingu, in die Bufche, auf den Rafen, über den Weg hin wie Silberfunten, die von einem fernen Feuerwert herübergeweht wurden.

Wenn man hochblidte, so schwammen — wie weiße Wolken zwischen dem Grün der Linden und Ulmen — die blütenschweren, weißen Sipsel der Alazienbäume in einem Himmel von unerhört klarem und lichtem Blau; eben jenem reinen Lichtblau, das nur so ein später Frühelingsnachmittag haben kann, nachdem der Regen Himmel und Erde gewaschen hat.

Jetichen und Kößling traten nebeneinander unter den hohen Bäumen hervor, in das Obstland hinaus, dessen weiße und rosige Lasten schon längst übergrünt waren\_vom blanken Laub, und einzig ein alter Birnbaum hatte noch im Blattwert einige späte silberne Lugeln. Dafür aber war der ganze Boden jetzt weiß besternt von Erdbeerblüten, die mit blanken Augen ins Blau sahen; — und sie waren ebenso weiß, wie die paar seltsam gedallten Wattewolken da oben, die ganz durchleuchtet in schöner Undekümmertheit dahintrieben.

Die Wege waren schmal zwischen ben Beeten, und Jettchen und Kößling mußten hintereinander hergehen. Die Stachelbeerbüsche und die schwanken, wippenden Himbeerstauden griffen nach Jettchens Röcken, und sie nahm sie eng um die Anöchel zusammen. Kößling ging hinter ihr, dicht hinter ihr, und durch die durchbrochenen Kanten des Schals sah er, — in seine rosige Felberchen geteilt, die breiten, königlichen Schultern und den Halsansat von Jettchen, und er konnte die Augen von diesen hellen Daustern nicht abwenden, und das atmende, perlmutterkühle Fleisch schien ihm verwandt mit den stolzen Blütenblättern an den geschwungenen Zweigen des Birnbaums.

Diese schlanke, frische Schönheit war ihm hier in dem Garten und dem Frühlingstag erst ganz sie selbst. Jeder Baum, jeder Busch, das Sitter, die efeugepolsterte Mauer nach dem Rebengarten, die Tiesen des Laubdunkels und die Fernen mit den Baumketten hinter gelben Wiesen, alles war nur geschassen, um Jettchen Folie zu geden, die so stolz, so leichtsüßig und so voraussetzungslos in ihrem hellen Kleid einherschritt, — den Kopf ein wenig ins Senick gelegt, wie das alle Sederts taten. Absling hatte schon einmal im Gehen nach ihrer Hand gehascht, — er wußte selbst nicht, wie er dazu kam, — aber sie hatte sie ihm wieder entzogen.

Wovon sprachen sie benn? Von gar nichts. Von ben Erdbeeren und Stachelbeeren, und ob sie bald reis würden. Sie waren glücklich, einander die gelben und schwarzen Fliegen zu zeigen, die still und schwirrend in der Luft über den Himbeerbüschen standen. Vetichen sagte, daß hier hinten im Sommer Stockrosen blühen würden, Amaranth, Georginen, Jalappen und Lobelien, — sie hätte sich danach erkundigt; und daß diese seine weiße Wolle, die so still und selig jetzt durch die Luft zog, von der großen Pappel mit dem blitztoten Zweig wäre, die da hinten stände; und daß des Abends hier alles mögliche duste und leuchte, ganz unheimlich — sie wisse gar nicht, was das alles wäre.

Und Kößling fing an zu sprechen. Lang und heiß. Und mit ber Bett wurde Settchen immer stiller.

Er sprach zuerst von seiner Reise, und wie er zu Haus alles so verändert gefunden. Die Schwestern sind groß geworden, dienen oder sind verheiratet. Die Brüder sind Handwerker, und sie hätten ihn über die Achsel angesehen, weil er nicht so viel verdiene wie sie. Besonders

dem einen ginge es sehr gut. Die Stadt wäre schön und alt und träumerisch am hellen Tag, das habe er jetzt empsunden; ein rechter Poetenwinkel. Alles wäre so still und zehre nur von dem Einst. Aber er könne dort noch nicht leben, er möchte jetzt nach Paris, er brauche das Rollen, er brauche viele Wenschen, Weinungen, Werden und Zusammenstöße.

Später einmal wolle er dorthin gehen. Wenn er nur von seinen Zinsen zu leben brauche. Heute müsse er ans Kapital greisen. Er würde zu Hause verarmen. Er rede natürlich nicht von Geld, aber er müsse erst einmal draußen im Leben recht kochen. Er möchte erst einmal wissen, was er eigentlich hier soll — denn offen gestanden, er könne sich nicht zurechtfinden.

Vielleicht sei es immer so hier, und vielleicht hätte es noch kein Mensch gewußt, wozu er eigentlich in diesem Karneval mitspiele.

Manchmal glaube er, daß er dazu auf der Welt sei, um sich ein wenig umzusehen, ein paar Verse zu schreiben und ein paar Geschichten zu plaudern. Aber dann komme ihm wieder all das so nichtig vor, und es schiene ihm, als ob sein Leben der Allgemeinheit gehören müsse. Und dann denke er wieder, daß das alles nur ein Reiten gegen Windmühlen sei, und daß er dazu außersehen sei, der Schönheit zu dienen und zu sehen, wo er sie träse.

Er wäre jest so einsam — so furchtbar einsam — tagaus, tagein, — nur mit sich selbst. Er glaube, er spräche immer mit sich ganz laut. Und er fühle sich nicht schlecht dabei. Er träume den ganzen Tag alle möglichen Geschichten, und vielleicht würde er auch bald solche schreiben. Welche wären sehr schon und welche sehr

graufig. So, wie sie im stillen Zimmer in der Ginsamfeit entstehen. Man konnte faft an Sofmann benten. ware eine Geschichte von einem Mann, ber nach Saufe fommt und Licht anmacht, weil es ihm unheimlich ist, und wie er an sein Bett geht, da scheint es ihm, als ob er ba ichon brin liegt. Und wie er hineinleuchtet, da liegt auf bem Bettfiffen fein Ropf. Aber gang allein, ohne ben Körper. Nur sein Ropf. Und seine eigenen Augen seben ihn an und blinzeln so seltsam in die grelle Rerze hinein. Und er bekommt eine furchtbare Angst, daß es aufkommen fonnte, und er nimmt seinen eigenen Roof bei ben Haaren und trägt ihn in einen Winkel seines Schrankes. Und am nächsten Morgen — aber ich will Ihnen eine andere Geschichte erzählen, die ich schreiben will, — etwas unerhört Schones. Gine Liebesgeschichte, Die in einem großen Garten spielen soll, - von zwei Menschen, die einen ganzen Sommer verträumen und gar nicht merken, daß sie alt werden. Die ganze Geschichte soll suß sein und nach Lindenbluten duften. Und Berfe sollen barin fingen, wie die Baume hier rauschen. Gin alter Garten soll das sein, mit Steinfiguren in Buchsbaumnischen und einem kleinen Häuschen mit einer golbenen Aubbel, die man im Sommer faum sehen fann vor Grün. Und die Tulpen sollen da das ganze Jahr über blühen.

"Und dann will ich einen Roman schreiben, — einen großen Roman. Der soll bei Borfig spielen. Unter den Arbeitern der Gisengieherei. Und durch das ganze Buch soll immer das dröhnende Hämmern erklingen auf den riesigen, gewalzten Blatten.

"Das sind so Plane, Fräulein Settchen. Bas liegt an ihnen! Bielleicht ist das eine Narrheit, und man sollte das

Leben anders paden. Aber ich weiß nicht, wie ich's foll. Ich bin boch Lehrer gewesen, ich habe sogar junge Herren zum Dottoregamen gebrillt, - und es macht mir feine Freude mehr. Ich tue es mit Widerwillen. Ich tonnte ja auch zu haus unterrichten, sie haben mich ichon zweimal aufgeforbert. Jest wieder. Sie wollen fich meine Kraft nicht entgeben lassen. — mich einsvannen . . . sie stellen mir eine Karriere in Aussicht. Aber ich wüßte nicht, was ich den Jungen sagen sollte. Ich halte das alles für so selbstverständlich und eigentlich für so wenig wissenswert. Sie mogen recht haben zu Hause, bag ich entwurzelt bin, benn sie messen nur nach bem Erfolg. Und bie Menschen find so, daß sie sich beleidigt fühlen, wenn man nicht das erfüllt, was sie erwarten. Ebenso wie sie meinen, daß alles, was wir machen, nur ihr Wert ift. Ich hatte längst flein beigegeben und ware untergetrochen, wenn ich nicht eigentlich wenig forberte und das Wenige schon immer so ober fo ausammenbrachte. Aber ein Mensch, der seine Jugend, seine ganze Jugend hier und ba — und ba — an knappen Freitischen gegessen hat, - brei, viermal die Boche - und sonst gar nichts zu Mittag bekommen hat, ber hat es sich abgewöhnt, sich durch die Aussicht auf den täglichen Rinderbraten loden zu lassen.

"Natürlich, wenn ich aus reichem Hause wäre, könnte ich solch Leben, wie ich es geführt habe, auf die Dauer nicht ertragen. Und doch muß ich manchmal mit Angst denken, daß man nicht immer jung bleibt, und daß man im Alter eine warme Stube haben will.

"Noch ift ja die ganze Welt voll von Schönheiten, und tein Morgen tommt, der mir nicht neue bringt, sie mir koftenlos zuträgt. Aber wenn man erst einmal wie Lessing

wünscht, daß die Bäume im Frühjahr rot würden, und bann wie ein herrenloser Hund vor den Türen herumläuft und nicht weiß, wohin und zu wem man gehört — —"

Das alles sagte Kößling. Er war dabei rot, sprach weitschweifig, umständlich und hastig.

Irgendwo hinten am Gartenzaun waren sie stehen geblieben, einander gegenüber. Jetichen trug immer noch die Schute an den Bindebändern über dem Arm wie ein Körbchen, und beide sahen sie nun ziemlich ratlos über die weiten Wiesen hin, die jest gelb von Hahnensuß und rot von Ampser waren. Der Weidenweg vorn mit seinen gekröpsten, ausgebrannten Stämmen hatte etwas Geducktes, Verbrauchtes und Bettelhastes. Aber weiter drüben spannte ein hoher, schattiger Laubgang seine stolzen Belte. Kein Mensch war zu sehen ringsum unter dem blauen Himmel mit seinen weißen, abgeplatteten Wolken, eine über der andern; nur ganz hinten auf einem Feldweg ratterte ein Wagen in einem Wirbel rötlichen Staubs, und hinten, dort, wo die Spree sein konnte, ragten ein paar Mastspisen, sein und gerade. Sonst war es ganz still und kein Mensch. . . .

Da lehnten sie so eine ganze Beile an dem Zaun nebeneinander und schwiegen — jeder in seinen Gedanken,

"Ich weiß nicht, wie ich dazu komme, Ihnen all das zu sagen — ich fürchte fast, Ihnen damit lästig zu fallen, Settchen."

"Nein, Herr Doktor, das nicht! Aber — " Settchens Lippen zuckten. "Sie machen mich damit traurig, denn ich möchte gern, daß Sie glücklich würden, — wirklich, das wünsche ich Ihnen!"

"Warum? — Ich bin nicht unglücklich, so lange es soviel Schönheit und eine solche Anmut vereint in der Welt

aibt. Ich glaube aber, daß man dumm sein muß, - wissen Sie, gedankenlos, um wirklich glücklich fein zu konnen. Wir muffen und einmal damit aussöhnen, daß das Leben eines jeden Menschen, der nicht mit den andern mitlaufen will, eine Tragodie ist. Ich glaube, Künstlertum ist eine Dornenfrone, die mit Blüten umwunden ift; und mahrend uns der Bind ben Duft gutreibt, rinnen uns die Blutstropfen in die Augen. . . . Aber reden wir von etwas anderm, — es ist so albern, so selbstqualerisch . . . ich tue mir und Ihnen weh damit. — Fraulein Jettchen, Sie muffen mir jest von fich etwas fagen!" Er ergriff ihre Sand. "Entschuldigen Sie all bas. Ich tomme mir vor wie der Rucuck ba, der nur seinen Ramen ruft. Hören Sie, da drüben ruft er. . . . Reben Sie von sich! Frgend was! Was lesen Sie? — Machen Sie Handarbeiten? Erzählen Sie vom Ontel. Wann gehen Sie hier schlafen? Gehen Sie mit der Tante weg? Gehen Sie noch des Abends in den Garten? Ich stelle Sie mir vor, wie Sie aus einem duntlen Weg tommen und langfam Ihre hohe, helle Gestalt auftaucht. deutlicher und deutlicher wird."

Jettchen sah ihn groß an und lächelte fast bankbar, aber sie fpann an ben alten Gedanken.

"Nein, ich glaube, daß man glücklich sein kann, sowie man aushört, sich zu qualen. Ich glaube, daß das Glück ein kleines übersehenes Unkraut ist, wie die Bogelmiere, die überall am Wege wächst, und die sich jeder pslücken kann, er muß sich nur bücken. Ich glaube, Herr Dottor, daß Glück und Unglück keine Schicksale, sondern Gemütsarten sind."

Rößling war bas Weinen näher als bas Lachen . . . er wußte selbst nicht warum.

"Ich spreche da nur von mir. Gewiß, es gibt auch Tage, wo ich traurig bin und abends fitze und weine. Ich fürchte manchmal zu ersticken, und ich bin eigentlich schon ebenso alt wie Ontel und Tante. Und dann habe ich wieder Tage und Wochen, wo ich so ruhig bin und so freudig, so wunschlos. Was habe ich jest hier in biefem Garten für ein paar schone Wochen verbracht, ganz einsam, ganz klein und eng. Ich erinnere mich gar nicht, je Ahnliches erlebt zu haben. Ich habe manchmal an den stillen Vormittagen geglaubt, braußen die ganze Welt ware langft verstorben, und nur dieses Haus, der Garten, die Felber hinten und der Lindenweg vorn wären übrig geblieben. Das habe ich mir steif und fest eingerebet. — Wenn Sie einige Zeit hier braugen lebten, wurben Sie auch anders werden, und all das, was Ihnen erst so wichtig erschien, wurde in nichts einschrumpfen und von Ihnen abfallen. Eigentlich hat mir eins noch gefehlt, - es ist schlecht, so alle Gebanken für sich allein benten zu müssen . . . ich hätte manchmal irgend jemand haben mogen — — Sie lachen? Gewift, was kann ich Ihnen benn sagen! Was weiß ich benn vom Leben! Gott ja, ich bin früher ernst gewesen als andere, — aber ich verstehe Sie schon, eigentlich nur zu gut, benn was Sorge heißt, was es heißt, morgen nicht wissen, ob man noch etwas zu essen haben wird, und wenn man einen Taler hat, fich fragen: wie lange wird er reichen, - das habe ich nie tennen gelernt. Dafür bin ich eigentlich hier oft undantbar. benn ich habe es nie zu vermissen brauchen, daß ich selbst nichts besitze. Und boch wieder, ich habe folch inneres Gefühl, daß ich nicht hierher gehöre, — und manchmal möchte ich dem Bettler die hand geben und mit ihm weggeben."

All das sagte Jettchen ganz schmudlos und leise; mehr für sich als für Köhling.

Rößling hatte von einem Ligusterbusch ein paar Blattchen abgezupft und zerzauste sie.

"Warum sagen Sie das zu mir?" bat er. Und Jettschen empfand, daß ihm das Schmerzen bereitete.

"Sehen Sie, Fräulein, Sorgen und Unglück und Leisbenschaften, — was hat das mit Ihnen zu schaffen? Es darf nicht zu Ihnen — verstehen Sie, es darf nicht! Wo Sie gehen, müssen Blumen sein, wie hier zu Ihren Fühen. Und das Gras muß sich wieder aufrichten, kaum daß Sie darüber gegangen sind. So muß Ihr Leben sein! Wie dürsen Sie es mit meinem vergleichen? — Sehen Sie, ich habe die ganze Zeit an Sie gedacht, nur an Sie gedacht!"

Jettchen wurde glühend rot und verlegen.

"Ia, das habe ich! Nicht eine Stunde, Tag oder Racht, habe ich an etwas anderes gedacht, — so wie man im Winter an den Sommer denkt. Dann ist es nur ein einziger langer, blauer Tag, und keine Nacht, kein Regen und kein Wind. Und so will ich weiter an Sie denken als an ein Etwas, das so schön ist und so freudenvoll und so wunschweit, — und es darf einsach nicht sein, daß dieser eine Lichtpunkt mir von Wolken verhangen wird! Ein einziges Wal meinethalben, und hundertmal Ihretwegen nicht!"

Rößling sprach das noch halb lächelnd, aber aus seiner Stimme klang eine verhaltene Verzweiflung, die Jetichen saft zu Tränen rührte. Und doch mußte sie lachen, — nicht spöttisch, nur freudig — und mit diesem Lachen sand sie ihre ganze Überlegenheit wieder.

"Es liegt wohl nicht ganz in unserer Macht, Herr

Doktor — und sie hörte selbst auf ihre Stimme — und unser Leben zu formen. Aber ich will Ihnen versprechen, was an mir ist, Ihnen keinen Grund zur Beängstigung zu geben, trotzem unser Leben nicht ganz wäre, wenn es einzig über Blumen ginge. Möchten Sie das Salz in Ihren Speisen missen? Es soll heute abend keine Prise Salz auf unsern Tisch kommen, und ich werde sehen, ob Sie es sich nicht fordern!"

Kößling nickte sehr nachdenklich mit dem Kopf und sah starr vor sich hin. Und dann lächelte er, denn dieser Bergleich hatte den Schriftsteller in ihm berührt. Er schämte sich jetzt seiner letzten Worte und der dumpfen Stimmung, die aus ihnen emporschlug; und war es nun die frische Stille der grünen Umgebung, war es die Anwesenheit seiner schönen Partnerin, — im Augenblick waren an seinem verhangenen Himmel alle Wolken von einem frischen Winde auseinandergeblasen, und das hossnungsfreudige Blau von Zugend und Gesundheit — denn er war aus Stahl und Sehnen — lachte ihm aus allen Winkeln zwischen dem abziehenden Gewölk.

Er griff Jettchens Hand. "Sie mussen mir verzeihen," sagte er lustig und unbefangen, "aber am Brunnen läuft ber Eimer leicht über."

"Oh," sagte Jettchen und lachte hell wie eine Glocke, "was hätte ich Ihnen wohl zu verzeihen? Sie haben mir nichts gesagt, was für mich kränkend wäre."

Kößling empfand plöglich, daß der Zaun, an den er sich lehnte, sich nach vorn neigte, — ganz langsam, und daß ebenso der Weg drüben schräg absiel, ganz schräg, wie ein Abhang. Aber das war nur ein Augenblick. Dann war ihm wieder hell und frei. So frei, wie ihm, soweit er zurückbenken konnte, noch nie gewesen. Denn auch er hatte sein ganzes Leben bisher unter einem nie endendem Druck verbracht, der sich wohl manchmal etwas von den Schultern hob, ganz wenig, — aber nur, um im Augenblick darauf wieder desto schwerer herniederzupressen.

"Wollen wir gehen und sehen, ob wir unser Häuschen bekommen? Bielleicht wird es dieses Jahr vermietet," lachte Kößling. Er sprach jetzt überhaupt nichts mehr, er lachte nur, — lachte das Beste von seiner Rede sort. Denn er hatte eigentlich trot seiner Dreißig in seiner Schlankheit mit seinem roten, freudigen Gesicht etwas prächtig Jungenhastes.

Jettchen sagte nicht nein. Sie meinte, ihre Pflicht wäre ja erfüllt, sie hätte ihm den Garten gezeigt; er hätte sich von den guten Aussichten der Erdbeerernte überzeugt, und damit stände weiteren Extursionen nichts im Wege. Gestieselt und gespornt wäre sie auch, so daß sie nicht noch einmal herauf brauche, — oder nur einen Augenblick, um mit dem Mädchen zu sprechen. Denn sie müsse noch etwas für den Abend bestimmen. Es wäre zwar möglich, daß die Tante nicht zurückläme, aber auf jeden Fall müsse eine Schüssel mit Essen für sie bereit stehen.

Und sie kehrten dem weiten Himmel und seiner Helligkeit den Rücken, gingen die paar Schritte auf schmalen Wegen durch das Obstland hintereinander her und liesen dann beide zusammen schnell durch die Laubdämmerung unter den Rüstern und Eschen, an den Lauben vorbei, und sie sprachen gar nichts, und wenn ihre Hände sich versehentlich — der Zusall hat ja die Binde vor den Augen, aber er schielt ein wenig — sich versehentlich trasen, dann lachten sie und sanden es beide sehr albern, daß sie lachten, — aber sie mußten doch lachen.

Auf dem Hofe unter den Kastanien trasen sie die brave Frau Könnecke, die mit energischen Handbewegungen irgend einem ihrer Kinder, einem elsjährigen Burschen mit einem Kopf wie eine dicke Kartossel, Berhaltungsmaßregeln für seine Zutunft gab, in den leicht lesbaren Lettern der Keilschrift.

Und Frau Könnede unterbrach ihre turnertschen Übungen, um die beiden mit erlesener Freundlichkeit zu begrüßen und zu fragen, ob das vielleicht der Bräutigam von Fräulein Setichen wäre. Denn sie setzte dessen Existenzschon lange im stillen voraus, da ihr ein Mädchen in diesem Alter ohne einen Bräutigam in ihren Kreisen bisher noch nicht vorgesommen war.

Rößling nahm die Antwort auf sich und sagte, daß dis zur gegenwärtigen Stunde beiden davon noch nichts bekannt wäre, doch sühle er sich sehr geschmeichelt und wäre sehr erfreut über die Rolle, die ihm Frau Könnecke zugedacht hätte. Er hosse aber dagegen, daß Frau Könnecke dieses Jahr recht viel von ihren Johannisbeeren haben würde, die hätten ja sehr gut angesett.

Doch damit war Frau Könnede nicht einverstanden und gab einen kleinen Überblick über die Geschäftslage und Konjunktur in Beerenfrüchten.

"Ia ja," meinte sie, "das ist so mit die Aser: wenn man ihnen brauchen könnte, dann hat man se nich; un wenn man se wieder hat, denn sind so ville da, daß se einem orntlich metenweise nachjeschmissen wern. Das is nu mal mit die Aser nich anders!" Das sagte Frau Könnecke sehr langsam, sehr würdig und nach ihrer Meinung in einer sehr schönen, gebildeten und gewählten Sprecheweise, — weil doch das Fräulein dabei war.

M8 die aber heraufging, um noch etwas zu holen

und anzuordnen, ließ sie sich schon etwas mehr gehen, so daß Kößling, als Jettchen wiederkam, wohl unterrichtet war, daß Frau Könnecke bei Karl sogar einen Arzt hätte haben müssen, während sie sonst überhaupt nie — nicht mal 'ne Hebamme gehabt hätten, und daß sie zu ihrer Tochter Emilie, die jetz siedzehn Jahr würde, täglich sagte: "Emilie, det eene rat ich dir nur, lasse dir nich mit de Männer in. Kaum daß de se anstelsst, haste schon 'n Kind!" — Und ob sie da nicht recht hätte?! Man könnte gar nicht genug auf die Mächens auspassen.

Absling hatte aber keine Zeit mehr, Frau Konnecke beizupflichten und ihr seine Ansichten über die strittige Frage zu entwickeln, weil eben Settchen zurückam. Und da sie noch nach dem Schloßpark gehen wollten, so nahmen sie von Frau Konnecke schweren Herzens Abschied, die über dieses Gespräch ihre Mission nicht vergessen Abschied, die über dieses Gespräch ihre Mission nicht vergessen hatte. Denn die beiden waren noch nicht im Flur, als Frau Konnecke sich schon wieder mit wuchtigen Handbewegungen an den kleinen Dicklopf heranmachte, der die Zeit nicht einmal benutzt hatte, um zwischen sich und seine freundliche Erzengerin etwas mehr Zwischenraum zu dringen, — eine Tatsache, die immerhin auf eine sehr gering entwicklte Verstandestätigkeit dei Konnecke junior schließen ließ.

Und noch im Vorgarten hörten Sie die schallenden Außerungen des Miffallens der braven Frau Könnede.

Als das kleine Holzgatter zufiel, standen beibe ziemlich ratlos da. Kößling wußte nicht, ob er jest Jettchen den Arm andieten dürfte. Er zögerte, denn sie hätten doch jemand tressen können. Aber er nahm es sich für nachher vor.

Er war immer noch wie verzaubert und wiederholte

sich im Gehen den langen, graden Weg hinunter irgend etwas, von dem er annahm, daß es Jettchen ihm vorhin geantwortet hätte.

Sie gingen selbst im Schatten, aber links über ihnen in den grünen Lindenwipseln hing der Sonnenschein, und den weiten Weg hinunter, der wie ein grüner Goldstreisen vor ihnen lag und sich mählich verengerte, war in der Stille des Frühlingsnachmittags kein Mensch zu sehen.

Und plöhlich sing Settchen irgend etwas an zu singen ober eher zu zwitschern, — mehr für sich, — ganz einsache Liedchen, die jedes Kind kennt. Und Köhling siel ein mit der zweiten Stimme, und ehe sie sich versahen, hatten sie sich beide an den Händen gefaßt wie Kinder und gingen im Rhythmus ihres Liedchens frei und offen, hoch und gerade, mit den Händen taktierend nebeneinander her.

Es war gar nicht zu sagen, wer damit angesangen hatte. Jeder meinte, es ware der andere gewesen; aber er meinte auch, daß er sich hiermit irren könnte.

Und als Jettchen aushörte, ließen sie boch die Hände nicht los, sondern gingen immer noch im Takt weiter. Es war ihnen, als ob die Hände zusammengewachsen wären, und als ob es ihnen Schmerz bereiten müsse, sie voneinander zu trennen. Dabei hatte Kößling die ganze Zeit Jettchen nicht angesehen. Und Jettchen ihn auch nicht. Sie sahen beide vor sich hin starr den graden, langen Weg hinunter, als ob von dort das Slück auf sie zustommen müßte.

Hin und wieder sprach Kößling etwas von Dingen, die er gesehen und die sich ereignet hatten. Denn Settchen hatte gemeint, sie wisse überhaupt nicht mehr, was in der Welt vorginge. Er sprach vom Tonmodell der Amazone,

das er bei Kiß im Lagerhaus gesehen hätte, und er wäre ganz überwältigt von dieser Lebendigkeit des Ausbaus gewesen. Aber der König hätte gesagt, er möchte den Narren kennen lernen; der das Geld zum Guß gäbe. — Und dei all dem, was Kößling sagte, hatte er nur das Gesühl einer unerhörten Bärtlichkeit für Settchen, das ihm in seiner Süße sast Tränen entlocke. Er hatte die Empsindung, als ob er alles an ihr streichse mit unmerklich tastenden Fingern; die Empsindung hatte er einer so grenzenlosen Berehrung, daß sein Ich sich ganz darin auslöste, wie Nebel in der Sonne. Er sühlte sich einzig als Bewunderer dieses schönnen, an Leid und Seele geraden Menschenfindes, und in ihm war nicht ein Gedanke, daß er vielleicht an dieser Schönheit irgend welchen lebendigen Anteil haben könnte.

Und der lange Weg vor ihnen nahm mählich ab, und schon wurde es hinten hell zwischen dem letzten Baumpaar. Die beiden gingen so hübsch im Takt, daß ordentlich der Boden unter ihren Schritten klang. Und sie gingen immer schneller und lustiger; dabei sprachen sie, — aber die Hände ließen sie nicht los.

Settichen begann von Jason, den sie lange nicht gesehen hatte, und Kößling sagte, daß auch er sich ihm fast entfremdet hätte. Nicht, daß sich sein Urteil über ihn geändert hätte, aber er hätte ihn in der letzten Zeit kaum gesehen.

Welches Urteil er denn über ihn habe? Ganz offen und ehrlich, er solle mal nicht daran denken, daß sie seine Richte wäre.

"Nun gut, ich meine, Jason Gebert gehört zu jener großen Gruppe von Menschen, die immer enttäuschen. Bei denen man wartet, wartet, sein Lebtag wartet — und mit einem Male ist die Zeit dahin, und es ist nichts geschehen. Aber ich schätze seine Freundschaft, denn er ist ein Feinschmeder in allem; in der Lektüre und in jedem sonst, was seinen Schönheitssinn zu reizen weiß. Es ist sicher auch hierin ein Stück Künstlertum."

Jettden nidte.

"Aber was tut das, Fräulein Jetichen? Was tut das? Wer enttäuscht nicht? Habe ich nicht disher auch alle enttäuscht, die auf meine Karte etwas geset haben? Mit je mehr Menschen uns das Leben zusammensührt, desto häusiger wird uns die Enttäuschung. Ich habe junge Studenten kennen gelernt, von denen ich sest überzeugt war, daß ihre Namen den eines Hegel und Fichte verdunkeln werden, junge Dichter, von denen ich glaubte, man wird sie einmal neben die größten stellen, und sie sind verschollen, sortgeweht vom Leben, irgend wohin in einen stillen Winkel getrieben. Und gerade die, von denen man es nicht erwartet hat, die einem nie sonderlich ausgefallen sind, von denen liest man, hört man und horcht aus — aha, da ist auch einer! Das hätte ich dem nie zugetraut.

Aber zum Tischgenossen werde ich Ihren Onkel eruennen, wenn ich hier meine Taselrunde zusammenruse."

Jettchen sah ihn ungläubig an.

"Habe ich Ihnen nicht schon bavon erzählt," lachte Kößling, "ich werbe mir doch hier das Schloß mieten, und dann werde ich mit einer Zahl junger Leute darin leben, ein wenig anders als meine Herren Borgänger hier: Gymnafium, zugleich Ringhalle und Rednerschule; wie Byron werden wir alle Romane der Welt lesen, uns einen zahmen Bären halten und bogenschießen; — und da steht als erster auf meiner Liste: Jason Gebert."

"Und ich?" schmollte Jettchen.

"Ja, ich glaube nicht, daß das für Sie etwas sein wird, " sagte Köhling ernst. "Es sollten eigentlich da nur Männer unter sich sein, die Geister auseinanderprallen, daß es Funken gibt wie bei Stahl und Stein. Sind Sie mir böse? Gut, seien Sie meine Wirtin. Sitzen Sie obenan bei der Tasel und haben Sie die Fäden der Gespräche in der Hand. Und wenn die Mahlzeit zu Ende, dann diete ich Ihnen den Arm, sühre Sie zur Tür; Sie reichen mir stolz und ruhig die Hand zum Kusse, gehen in Ihre Gemächer, ich wende mich zu meinen Freunden, die Diener geben die langen Pfeisen herum, der Wein wird noch einmal ausgetragen, und es blitzen die Kaketen von Tiessinn und Laune, von Sentimentalität und Zhnismus. Und zum Marschall der Taselrunde will ich da Iason Gebert ernennen. Das habe ich mir vorgenommen."

"Sie Närrchen! Aber ich verstehe. Ich glaube, es ist etwas sehr Hübsches um Männerfreundschaft, weil sie nicht kleinlich ist und weil sie neidlos ist."

Und dann öffnete sich der Weg, und sie zogen wieder beide schweigend ein kurzes Stück unter silbrigen Platanen dahin, an den glatten, fleckigen Stämmen vorbei. Und bald tauchte links über den Bipfeln das Wahrzeichen, die slatternde goldene Puppe auf, die da oben auf ihrer durch-brochenen Auppelspize lustig tänzelte, tauchte auf plöglich wie eine Bisson und ganz seltsam durch die späte Rachmittagssonne von einer sprühenden Gloriole umzogen. Und dann wieder, kaum ein paar Schritt weiter, da lag schon der Ban in seiner vollen Ausdehnung vor ihnen mit seinen langgestreckten niederen Flügeln und mit seiner hohen Luppel. Unten blickte er zwischen schwarzen Stämmen mit

hohen weißen Fensterrahmen aus dem goldigen Gelb der Mauer und oben hüllte er seine schweren Hauben der Dächer in die noch hellgrünen Laubmassen, deren höchste Wipfel jest tief und rot bestrahlt waren.

Solbaten übten drüben, daß der Staub um sie aufflog und sich lange, groteste Schatten auf dem Sand zeichneten. Und über den leeren Schloßhof schritt gelangweilt ein weißhaariger Schloßdiener. Sonst lag alles ruhig und friedsam unter den schrägen Strahlen der späten Sonne.

Die beiden blieben einen Augenblick aufatmend und unschlüssig vor dem Tor stehen, und über ihren Häuptern zückte das steinerne Fechterpaar seine Schwerter in erstarrter Bose gegeneinander.

"Seltsam," sagte Rögling, "ich bente bei biefen alten Lustichlössern niemals an Herrscher und Staaten ober an Rriege und Feldherren, sondern ich denke einzig in diesen langen Gangen und Zimmerfluchten, daß es dort heimliche Stellbicheins mit Hofbamen und verliebten Pagen gegeben hat und Briefchen, die in Kamineden geschoben wurden, und Amoretten, die auf den Konfolen über den Kenstern lauerten. Es ist überall so etwas hangen geblieben wie ber Duft verflossener Liebesgeschichten. Bielleicht liegt bas in ber Ginsamkeit, in ber Berlaffenheit, in ber Schonheit der Räume, man meint immer, die Liebe muß solche Winkel suchen, wo sie gang sich felbst überlassen fein kann, wo alles nur für fie Spiegel und Echo ift, wo jeder Blid und der Schatten jedes Baumes vor dem Kenster, ber breite Gang zwischen ben Linden und die verschwiegenen Bege burch bie Buiche für fie geschaffen find.

Jettchen sah ihn an, und so etwas wie Lachen, ein schasschaftes Lachen war dabei tief auf dem Grunde ihrer

Augen, die samtig glanzten wie die Blüten schwarzer Stiefmütterchen.

"Wir wollen boch lieber in den Park gehen, Herr Doktor," sagte sie mit einer verhaltenen Lustigkeit und hing sich plöglich an Kößlings Arm, "und dann haben Sie ja gesagt, daß Sie mich im Schloß nicht haben wollen, daß Sie mich in meine Gemächer führen werden und mit Ihren Freunden zechen — also, gehen wir darum in den Bark!"

"Nein," sagte Kößling, "so habe ich das nicht gemeint. Wollen Sie denn das Schloß allein mit mir teilen? Was würden wir beide wohl mit einem Schloß ansangen, — mit einem ganzen Schloß für uns allein? Wo uns alles gehört? Ich glaube, wir würden uns darin verstattern wie ein paar verirrte Bögel."

Hierbei zog Kößling Jettchens Arm, bessen volle Kühle er durch den Stoff seines Rockes spürte, recht nahe an sich heran, und das erste Wal tauchten hierbei die beiden Augenpaare ineinander. Und das Spiel gesiel ihnen so, daß sie es nun oft wiederholten, in immer kurzeren Pausen und zu immer langerer Dauer, zu geeigneten Womenten und zu ungeeigneten, bei gleichgültigen und bei bedeutsamen Worten.

"Gehen wir also in den Schloßpart," sagte Settigen und hing sich so recht schwer gleich einem ungezogenen Kind an Kößlings Arm, wie sie durch das schwarze Gittertor mit den goldenen Ordenssternen traten.

"Hier herunter?" sagte Kößling und zeigte ben langen Lindenweg hinab, hinter dem die Sonne stand und die Luft mit roten Strahlen durchwebte, daß jede Mücke und jedes schnurrende Käserlein wie ein Goldfunken blitzte, —

15

"hier herunter?" — und zeigte den Lindenweg herab, der hie und da von schrill aufzwitschernden Drosseln überflogen wurde.

"Rein," sagte Jettchen, "ich mag biesen Weg nicht. Kommen Sie, ich führe Sie hier durch," — und fie hielten fich am Schloß, schritten an Stiefmutterchenbeeten vorbei, die in bunten Muftern awifchen großen, grünen Buchsbaumfugeln wie awischen großen, grunen Steinen lagen und die von den kleinen Linien gradgeschnittener Busche fein wie mit Birkel und Lineal umfangen waren. Und dann traten sie durch die Orangerie ins Freie, und ber ganze Part mit seinen langen, graden Lindenwegen, seinen Biesenslächen und den Fliederbostetts, mit seinen hoben, runden Baumgruppen, die bie Wiesen saumten, lag vor ihnen wie ein aufgeschlagenes Buch, in dem sie nach Luft und Laune blättern durften. hier ftanden in den Rübeln die turgen, schwerstämmigen Drangenbäume neben ben nieberen Steinbanken und neben ben Büsten ber romischen Cafaren mit ihren biden, selbstfüchtigen Köpfen. Und vor dem Schlosse selbst war ein großes Ablerbeet nur mit bunten, schweren Tulben in mancherlei Färbungen befest.

"Rennen Sie das?" sagte Jettchen:

"Es glänzt ber Tulpenflor . . . . . Durchschnitten von Alleen, Wo zwischen Taxus still . . . . Die weißen Statuen stehen."

"Nein," sagte Kößling lächelnd, "das kenne ich nicht." "Ich habe es in einem von den Almanachen gefunden, die mir Onkel Jason geliehen hat."

"Wissen Sie nicht, wie es weiter geht, Jettchen?"

"Nein, eigentlich nicht," meinte Jettchen und wurde fehr verlegen.

"Ach bitte, bitte, warum fagen Sie es nicht?"

Jettchen konnte dieser Bitte nicht widerstehen und beklamierte mit schnurriger Lustigkeit und so laut, daß ein paar alte Herren, die in eifriger Diskussion einherwandelten erstaunt stehen blieben:

"Die schöne Chloe heut' spazieret in bem Garten, Bur Seit' ein Kabalier, ihr höflich aufzuwarten Und hinter ihnen leif' Cupibo kommt gezogen, Bald budend sich im Grün, bald zielend mit bem Bogen."

Diese Gelegenheit hielten die beiden für geeignet, sich durch einen langen und frohlichen Blid von ihrem gegenseitigen Borhandensein in dieser schonen Frühlingswelt genau und gewissenhaft zu überzeugen.

"Da schießt Cupido los, und er hat gut getroffen," meinte Robling nach einer ganzen Beile so recht behaglich.

Und richtig, schon hatte er wie von der Chloe in dem Gedicht Eichendorss wegen seines heuchlerischen und lügenhaften Wesens von Jettchen, die ihn schon wieder losgelassen hatte, einen ganz träftigen Schlag auf die Hand betommen. — Und dann setzte sich Jettchen in Bewegung und lief in ihrem hellen Rleid sehr schnell und trippelnd auf ihren kleinen Schuhen ein Stücken vor ihm her, den dichten, saubgrünen Weg hinunter, in dem Glauben, Köhling würde das nicht auf sich sitzen lassen.

Aber der blieb ganz still und versonnen stehen und sah ihr nach. Der Gedanke, daß er jest irgend welchen lebendigen Anteil an all dieser lebenssprühenden Schönheit hatte, machte ihn plöglich ganz verwirrt vor Glück. Und

im Augenblick stand boch babei sein ganzes Schickfal vor ihm, und die Tranen schossen ihm in die Augen.

Aber das war nur ein Augenblick, und er wischte ihn fort mit einer Handbewegung. Dann lief er, Jetichen, die nun schon ein ganzes Stück voraus war, zu fangen. Und er blieb hoch aufatmend neben ihr stehen; denn sie hatte schon einen ordentlichen Vorsprung gehabt.

Und da Settichen sah, daß Kößling weiter keine bösen Absichten hatte und den Schlag ganz ruhig als verdient hingenommen hatte und sich nur freute, daß er wieder bei ihr sein konnte, hing sie sich gelassen wieder ein. Und sie gingen zusammen am Teich entlang, auf schmalen, laubäberdachten Wegen, deren grüne Bogen sich hier ganz niedersenkten und das Wasser den Blicken entzogen, daß es nur mit Silberaugen durch die Maschen und Luken des Grüns emporblickte, während sie dort auf kurze Schritte den Blick offenließen auf hohe Baumgruppen hinaus, drüben, jenseits der Wassersläche.

Immer wieder sah das Schloß goldig und rot in der Abendsonne zu ihnen her, mit seiner tanzenden, goldglühenden Puppe. Sowie sie sich umsahen, stand es da; — hinten, jenseits des Wassers, am Ende der graden Wege und zwischen den schönen Baumgruppen und hinter den kleinen, schmalen Teichläusen mit ihren linden Buchtungen und sansten Rasenwangen, die ganz weiß waren vom Schaumfraut und rot dazwischen vom Bachnelkenwurz. Und wieder und wieder tauchte es empor . . . hinter weiten Durchblicken, die von Wiesen, Wassersläusen und Wegen durchschnitten und durchkreuzt waren; unter der Brücke, die ihren Bogen spannte; und hinter dem geröteten Spiegel des Teiches. Es war gleichsam vervielsältigt, dot sich überall dem Blick.

Betichen und Rößling gingen bin und ber, untergefakt auf schmalen Wegen und getrennt und jeder für sich auf breiten Lindenalleen. Sie fagen eine turze Beile auf ber Bant am Teiche und sahen, wie die Schwalben sich jagend bicht über bem Wasserspiegel hinschossen und weiß und filbern aufblitzten, wenn fie im Fluge umwandten. Sie waren sehr still beibe, sprachen nur gang wenig und fühlten fich sehr glücklich. Über Rökling war eine Traumstimmung gekommen, die alles verfinken machte, was je in seinem Leben gewesen war und fich begeben hatte. Und Jettchen fühlte nur bas Eine, daß fie geliebt wurde, verehrt mit einer keuschen Anhänglichkeit, und das tat ihr wohl, und daß sie Rökling gern hatte und mehr als eigentlich nur gern hatte. Und sie dachte auch nicht im geringsten baran, daß dieses Gernhaben nun irgend etwas nach sich ziehen konnte ober für ienen bindend set. Sie war nur frei und froh barüber. daß es zwischen ihnen so zu einer stummen Aussprache gefommen war.

Sie rebeten von diesem und jenem. Kößling sprach wieder von Braunschweig, wo die Straßen so merkwürdige Namen hätten und wo es eine Bolkerstraße gäbe wie in Düsseldorf. Er sprach von seiner harten und stolzen Jugend, denn er war arm gewesen, der Allerärmste. Und er war stolz gewesen, weil er immer über all den Söhnen reicher Leute gesessen, weil er immer über all den Söhnen reicher Leute gesessen hatte mit seinem zerrissenen Rock und weil er sie an die Tasel hätte schreiben können, wenn sie gelärmt. Aber das war nur in den ersten Jahren seiner Schulzeit gewesen. Später hatte er den Schulzwang sehr hart empsunden, denn ihm hatte die Schule nicht genügt; und wer weiß, wie es gesommen wäre, wenn er nicht eben das Bensum so leicht und mühelos bewältigt hätte. Wenn

er erst die auf den letzten Bänken verachtet hätte, so hätte er später nur mit ihnen verkehrt. Und seine besten Erinnerungen hätte er an seine Jugendsreunde aus der letzten Zeit, von denen manche, die von den Lehrern verkannt und gequält und von den Witschülern gehänselt wurden, ein reiches und schones Innenleben geführt hätten. Und von da an wäre es immer so mit ihm gewesen, daß er sich nie wo hätte einsügen können und daß er immer die Ausnahme zur Regel gemacht hätte.

Damit hatten fie fich langfam in Gegenden verloren, wo der Bart in sumpfige Wiesen und in Bruchland ausging, und wo sich in weiten Windungen hinten trage der Fluk hinschleppte und fern, ihn begleitend, ein feines, dunstiges Band. — benn die Sonne stand schon niedrig darüber sich ber Wald zog. Und sie tehrten um, gingen neben einem schmalen fliegenden Baffer einen hoben Steg entlang, ber gang von Weiben überhangen war, gingen ein Stücken heimlichen Saumbfads, fo baß einer hinter bem andern schreiten mußte und jeder fast noch mehr als vordem. da sie Arm in Arm waren, den andern fühlte. Und dann standen sie an dem kleinen, runden Bau, um den unter bem Dach riefiger Pappeln dunkle, alte Giben Bache hielten. Oben, an ewig verschlossenen Jaloufieen, blinzelten Karpatiden schläfrig in die tiefe rote Sonne, die durch das Laub sah, und die steinernen Butten mit dem Fruchtforb ichwangen ihren Reigen auf dem gelben Sauschen.

"Nun wollen wir sehen, ob man es uns vermieten wird," sagte Kößling. "Für den Sommer oder für das aanze Jahr?"

"Für das ganze Jahr," meinte Jettchen. Aber es war niemand zu sehen, niemand zu finden.

teine Seele; trothem irgendwo hinten in einem Winkel bei einem Schuppen Wasche hing. Nur die Blumen standen in kleinen Reihen dicht und schweigsam um das Häuschen, Rarzissen und Stiesmütterchen, Maiglödigen und bunte Zeneralien. Und sie leuchteten schon grell und unirdisch in der beginnenden Dämmerung, die hier unter den Bäumen eben ihre ersten Schatten breitete.

"Wir haben tein Glüd," fagte Rögling ernft.

Und jest beschlich auch Settchen so etwas wie Tranrigteit. Ein Ton klang von unten aus den dumpsen Saiten. Und er schwang weiter, als sie heraus an das Wasser traten, das so träge und breit dahinsloß, nur hier und da ganz leicht gerauht von einem abendlichen Wind, ... der wie mit weicher Hand auch drüben über die Wipsel der hohen Bäume strich, daß alle Blätter ihre silbernen Unterseiten zum Licht kehrten. Und selbst dieser leichte Wind machte Settchen frösteln.

Rößling fühlte das.

"Ich habe auch neulich ein Gebicht in einem Almanach gefunden, du Süße," sagte er und legte seine Hand wärmend auf Jettchens Schulter:

> "Heut' stehe ich ein Betiler noch Am Wege beines Lebens Und halte meine Mütze doch Bergebens nur, bergebens.

Doch, kehre ich zu dir zurück, Heb ich dich auf mein weißes Roß Und führe dich, mein Weib, mein Glück In mein berschwiegnes weißes Schloß."

Jettchen stand ganz still an ihn gelehnt, zitternd und

glutübergossen. Und dann umschlangen sie sich plötzlich; es war, als ob sie zueinander gezogen wurden, als ob eines zum andern hin müsse, ganz nah und ganz eng. Und ihre Lippen trasen zusammen und lösten sich wieder und trasen wieder auseinander und ruhten auseinander, als ob sie diesen Platz nie mehr verlassen wollten. Und Kößling sah, wie aus Settchens samtig schwarzen Augen ein paar Tränen kamen, ganz langsam sich sammelnd und lösend, sah wie sie ganz langsam siber die Wangen liesen; — und er suchte mit den Lippen ihr Gesicht, die Wangen, die Augen, die Stirn, das Haar an den Schläsen, nichts ließ er unbenetzt von seinen Küssen, die ein Echo hatten, ein nahes, rotes Echo.

Plöglich rif fich Settchen zusammen und fagte:

"Komm, mein lieber, guter Junge, wir wollen vernünftig sein, ich muß gehen." Und dann neigte sie sich wieder vor und küßte ihn so lange, so lange, daß Kößling sast die Sinne schwanden.

"Das ist ber letzte", sagte sie und wandie sich.

Und jest jagten sie sich nicht, jest gingen sie ganz still und zögernd nebeneinander auf den dämmrigen Wegen, an den kleinen Teichläusen, an der blanken Wasserstäche, in deren Tiefe sich der helle und rosige Wendhimmel spiegelte.

Sie sprachen von britten Dingen, aber sie vermieden es, geradezu einander anzureden, denn im Sie stockten sie und das Du wollte ihnen nicht von den Lippen.

In den Baumgruppen häuften sich die Schatten, und der Himmel stand flammend darüber. Die Drosseln hatten hohe Plätze gesucht und sangen wild in den Abend hinaus, während sonst schon alles stumm war und nur ganz fern wo unten am Wasser eine Nachtigall ein paar erste schwermütige Glucker und Triller wagte.

In Röfling wechselten die Stimmungen wie Sonnenjchein, Regen, Hagel und Schnee an einem Apriltag. Eben
noch triefend und weiß überschüttet, bligte im nächsten Augenblick alles an tausend Ecken und Enden auf.

Er hatte das Gefühl, als ob er jetzt etwas errungen hätte, das ihn vor allem seite; und daß er, möge kommen, was da wolle, nie mehr in das alte Elend zurücksinken könnte. Alles, was ihn bisher beschäftigt und erfüllt, kam ihm so klein, nichtig und gleichgültig vor gegenüber dem, was ihm jetzt als ein unverdientes Glück zugefallen war.

Da ist Politik und Sesamtheit und Dichtung und Tebensausgabe und Lebensbebeutung und Nahrung und Sorgen und Mingen und einsame Qualen, und plöglich kommt ein Wirbelwind über uns, und all das ist auseinandergeblasen, als ob es nie dagewesen wäre, uns nie gedrückt und uns nie erfüllt hätte.

Setichen ging sest und aufrecht neben Kößling und gab sich Mühe, alles in sich niederzuringen, was ihr an Angst und Bedenken um ihre Zukunft ausstieg, — denn sie fühlte jetzt, daß ihrer beider Zukunft zusammengehörte. Nein, sie wollte sich durch all das auch nicht eine Sekunde dieser schonen und seltenen Gegenwart verkümmern lassen, wo alles zu ihr sprach, und der Dust von dem immer noch ein wenig regensenchten Laub und die Nähe des Geliebten, die lichte Glut des Abends, alles ringsum dis auf die verschwiegenen Steinsiguren im Dickicht sie schweichlerisch einswiegte.

Als sie wieder vor dem Tor mit den goldenen Spitzen und den goldenen Sternen waren, blieben sie stehen, um noch einen Blid zurüdzuwersen auf den dämmrigen Lindenweg und die breiten Laubmassen des Barts, die hinter der niederen Orangerie wie eine dunkle Wand standen. Aber der Wachtposten, der mit dem Gewehr im Arm in schweren, klappenden Schritten auf und nieder pendelte, ... ein grobschlächtiger, vierschrötiger Bursche, ... sagte, daß ste jeht den Park verlassen müßten, sie wären schon die Lehten, und das Tor müsse geschlossen werden.

Und Kößling wurde aufgebracht und wollte grob antworten. Aber Jetichen zog ihn angstvoll am Arm, sich ganz an ihn flüchtend, und tuschelte ihm zu, daß er um Himmels willen still sein möchte.

Und dann war sie wieder da — die goldene Puppe, die jetzt oben auf der Kuppel dunkel wie ein Schattenbild in den tiesen, lichten Abendhimmel mit seiner sengenden Glut schnitt. Und sie zog an ihren Blicken vorbei, und das Halbunkel des langen Weges umfing die beiden dicht und traulich wie nach einem schönen Tag mit wechselnden, sarbigen Bildern uns die stille Kammer mit ihren Heimelichseiten wieder umschließt.

Und je näher sie zum Haus der Frau Könnecke kamen, desto langsamer gingen sie, zögernd und schrittweise, sie blieben minutenlang stehen in Worten und schönem Schweigen, dicht an den Bäumen, sern den kleinen, gelben Lichttreisen, genau so, wie es Jetichen an den Sonntagabenden immer von den andern gesehen hatte.

Sie sprachen beibe nicht davon, wie es werden sollte zwischen ihnen, von Plänen, Hossnungen und Aussichten, von hindernissen und Schwierigkeiten; grad, als ob sie übereingekommen waren, nicht darüber zu reden und nichts zwischen sich auskommen zu lassen, was das Glück und die stille Freudigkeit der Gegenwart vergällen könnte. Denn Zeitchen, der wunderschönen, stolzen Zeitchen Gebert war

ihr Entschluß von vorhin, daß das der letzte sein sollte, längst leid geworden, und es wurde den Lippen immer leichter, sich zu sinden und immer schwerer, sich zu trennen. Es war grade, als ob die Wellen eines Flusses, der ins Weer strömt und die Wogen des Weeres, die zum Land ziehen, gegeneinander prallen und aneinander empordrängen.

Und sie gingen langsam — langsam, — schwenkten noch ein paar kurze Schritte in eine kaum erleuchtete Settenstraße mit niederen Häuschen ein, um dann wieder zum Hauptweg zurüczukehren. Und die Dämmerung wandelte sich mählich in zage Dunkelheit, und die Dunkelheit mählich in warme Nacht, in die die nasse Erde noch ihre Nebel und Dämpse emporschickte, so daß der Himmel ganz tief hing und oben die paar einsamen Sterne wie mit rotgeweinten Augen blinzelten.

Und zehnmal nahmen sie sich es vor und versprachen sich mit heiligen Siden, daß sie nun vernünstig sein wollten und ihrer Würde eingedent, — und zehnmal brachen sie lachend ihre Versprechungen wieder. Und auf kurze Weilen der Lustigkeit und des kindlichen Lachens solgten Zeiten der versonnenen Nachdenklichkeit, und auf Scherzworte und nichtiges Geplauder — sie hatten sich mit einmal beide so surchtbar viel zu erzählen von Dingen, die weit zurücklagen, kleinen Eigenheiten, Jugend- und Schulerlebnissen — auf Nichtigkeiten, die nur für die beiden irgend welchen Sinn hatten, folgten ernste und nachdenkliche Worte.

"Weißt du, mein Liebling," sagte Kößling, "daß ich mich in den Wochen jetzt — denn du mußt nicht glauben, daß du erst seite gewichen — daß ich mich über nichts so gewundert habe, wie daß ich dich doch getroffen habe. Denn mein Glaube ist: es gibt in der ganzen Welt immer nur zwei Menschen, die für einander bestimmt sind, und sie werden so lange über die Erde gesandt und wandern ruse-los, die sie einander getrossen haben. Schon zehn, schon dreißig Wal din ich gewiß hier geboren worden und wieder zurückgekehrt, um immer wieder zu kommen und nach dir zu suchen. Erinnerst du dich noch damals, wie ich dir sagte, daß es hossentlich nicht wieder fünshundert Jahre dauern wird, die ich dich wiedertresse?"

Und Jettchen erinnerte fich.

Und bann fagte Rögling, wie feltfam bas mare, und er sehe seit Tagen und Wochen alles in einem anderen Licht. Und er wolle sich zwar immer noch einreben, daß er hinaus in bas Leben gehore, auf die Borpoften, zu ben anderen, dort, wo es am heißesten tocht, wo es wird und sich weiterbilbet, — aber immer wieder frage er sich erstaunt, was ihn benn all das anginge und was er benn damit zu tun habe, und ob das vielleicht feine Reichen und feine Armen und feine Konige und feine Konstitutionen waren und seine Muder und seine Bücher. Und er hatte jest bas Gefühl, als ob ihn all bas nicht mehr beträfe, und er wisse gar nicht, was er damit beginnen solle, es ware ihm, als ob er nur Ruhe brauche, um er felbst zu werden, und als ob ihm nur ein kleiner Winkel selbst gehören musse, auf bem er gludlicher sein konnte als in dem weiten Balast: er wolle ja nichts, er wolle ja gar nichts vom Leben wie nur das Almosen von Glück, das ihm jest in den Schoß gefallen. Und wenn er sein Lebtag beswegen mit allen anderen im Rug Steine karren muffe, er wurde es fich teinen Augenblick bebenten und es würde ihn keinen Augenblick je reuen.

Aber Settchen meinte, daß er das jetzt wohl nur so hinspräche.

Und dann waren sie nun doch sast an das Haus der Frau Könnecke gelangt, und der Dust von den Fliederund Goldregenbüschen, die als trübe, verschwommene Masen em Baun lehnten, kam schon her zu ihnen, überschrieen und übertäubt von dem Orangenhauch der weißen Aszien, die hinten vom Garten her ihre Atemzüge in die dunstige Nacht sandten. Und ihrer beider Herzen schlugen schwer und drüngend, daß sie sich nun trennen mußten. Und wie sie noch so still im Schatten der Linde standen, da wurde es hell im Zimmer der Tante, und ein breiter Lichtstegel goß sich hinaus auf die Büsche und die Blüten, so daß man jedes einzelne Blatt des Flieders ganz deutlich sah, — goß sich hinaus und ertrant mählich im Dunkel der Liefen Frühlingsnacht, ja, er kam nicht einmal dis zu der Linde, die die beiden schützte.

Und dann trat die Tante an das Fenster und sah hinaus. Aber da sie im Hellen stand, so war ihr draußen alles in doppelte Finsternis gehüllt, und sie ahnte nicht, daß wenige Schritte von ihr Köhling und ihre Nichte Jettchen mit angehaltenem Atem unter dem Baum standen. Und nachdem die Tante die Jasousieen hineingezogen, warsen sich Jettchen und Köhling ein letztes Wal einander in die Arme, und Jettchen, die stolze Jettchen Gebert schüttelte ein Schluchzen, und Köhling streichelte ihr Haar und Schläsen und Wangen und sprach auf sie ein und tätschelte und herzte sie und füßte sie unter leisen Schmeichelworten, so wie man ein müdes, ungläckliches Kind beruhigt.

Und dann nahmen sie Abschied von einander und reichten sich stumm die Hande, preßten sie und füßten sich und gaben sich wieder die Hände und küsten sich wieder, und rissen sich endlich von einander, schmerzhaft und gewaltsam. Und als Settchen Kößling schon lange nicht mehr sehen konnte, glaubte sie immer noch, ihn im Dunkel zu gewahren und seine Schritte zu hören. Und endlich schlich sie ganz leise, daß nur die Gartentür nicht knarrte, hinein, das Treppchen hinaus, so daß sie die kühlen Blätter der Ligusterbüsche raschelnd streifte. Sie fürchtete schon, daß die Tür geschlossen wäre, aber die hatte Frau Könnecke ossen gelassen und den Schlüssel hineingesteckt, damit Settchen von innen abschließen könnte.

Frau Könnede selbst brannte ben ganzen Sommer über tein Licht und ging mit ben Hühnern zu Bett ober boch taum ein, zwei Stunden später.

Auf Jettchens leises Alopsen rappelte es sich im Zimmer der Tante, — aber die Tante kam nicht. Und dann, nach einer ganzen Weile klatschte das Dienstmädchen mit bloßen Fühen über den Korridor, denn sie war auch schon bettreis. Sie sagte, daß sie für das Fräulein noch Abendbrot gemacht hätte, und ob es Fräulein Jettchen vielleicht in ihr Zimmer haben wolle; aber Jettchen wollte nicht. Sie ging sosort in ihr Stüdchen, stieß die Fenster, die nur angelehnt waren, weit auf und sah in die seuchte Nacht und in den Hämmel, der da oben mit einer leichten Lichtkante über den Bäumen hing, und dann dachte sie, wo Kößling wohl jetzt schon wäre und ob er schon am Steuerhäuschen wäre, und ob es nicht sicherer sei, wenn er sahren würde, und ob er nicht doch vielleicht selbst so klug sein würde und einen Torwagen benutzen.

Und dann begann Jettchen fich leise, ganz leise im Dunkeln auszuziehen, denn es konnte sie ja niemand sehen

ba brinnen in ihrem sinstern Zimmer. Und sie nahm sich vor zu schlasen, sest und süß. Aber ihr Blut kochte, und wenn sie die Decke über den Kopf zog und die Augen schloß, dann war es ganz dunkelrot um sie. Und wenn sie versuchte, an irgend etwas zu denken, was sie beide betraf, so sloh das und glitt davon wie Laub und Blumen, die ein Windstoß in den Bach getrieben — da ziehen sie noch, und wo sind sie nun?

Und plöglich schien es Jetichen, als ob es um sie lebendig wurde, — ober war es nur der Nachthauch, der von den Bäumen her hereinzog? Und als ob all das Gestüfter, das einmal in diesen Räumen gelebt, die Liebe, die einmal in diesen Kissen geruht, wieder zum Dasein erwachte und mit ihren unerhörten Bärtlichkeiten sie betörte.

Und Jettchen lag eine ganze Beile da, heiß, zitternd, verängstigt, auch nicht ein Glied wagte sie zu rühren, und eine Sehnsucht tam über sie, daß sie schreien mochte, und sie fühlte wieder diesen ganzen Sprühregen von Küssen um Haar und Mund und Wangen, der sie überstäubt hatte.

Diese wehrlose Schwäche ertrug Jettchen nicht länger. Und leise, wie sie sich gelegt, erhob sie sich wieder, zog ein paar von ihren Sachen über, die weiß und beutlich in der Dunkelheit vom Stuhl leuchteten, sand einen Schal in der Ecke, den sie um die Schultern nahm, steckte die bloßen Füße in die leichten Pantossel; und dann schlich sie mit verhaltenem Atem und angstvoll wie eine Diebin, nach jedem Schritt lauschend, ob sich auch nichts regte, bei jedem Schritt zusammenschreckend, weil vielleicht die Diele knarrte und es irgendwo knisterte, angstvoll aus ihrem Zimmer, über den Korridor und das Treppchen hinab.

Und sie atmete erst auf und blieb einen Augenblick

stehen, als sie unter bem dichten Laubdach ber Kastanien war, das eine warmseuchte Treibhauslust darniederhielt. Aber als drüben im Nachbarhof ein Hund anschlug und mit seinem dicken Kopf heulend gegen den Zaun stieß, ging Jettchen doch schnell weiter und auf vertrauten Wegen in das Dunkel des Gartens hinein.

Dort war es kuhler als unter den Kastanien, und fie mußte das Tuch fest um die Schultern ziehen, weil ihr die Frische der Frühlingsnacht überall burch die leichte Bekleidung bis auf die Haut schlug und sie schaudern machte. Und Jetichen ging rastlos burch ben Baumaarten. der gang nach Alagien buftete und wo hin und wider oben Sterne zwischen bem Laub blitten, und raftlos hinten im Obstland auf den kleinen Begen zwischen ben betauten Himbeerbuschen, wo sie den ganzen himmel wie eine duntle, funkelnde Glode über sich hatte. Und fie bachte an die Worte Roklings, der sie sich porstellte, wie sie hell aus dem Dunkel eines Wegs heraustrat, und fie dachte an Kökling und an ihr Glud und an ihre Hoffnungelofigteit - immer wieder. Und sie lebte jedes Wort des Nachmittags und jeden Ruß des Abends noch einmal durch. . . . Gs war fo still im Garten, daß sie von weitem die Turmuhren folagen hörte. Sie wußte nicht, woher bas tam, aber gang beutlich, alle Viertelstunden, alle Halbestunden und in langen Zwischenräumen die Stunden. Und fie wußte gar nicht, wie spat es war, weil fie bie Glodenschlage wohl hörte, aber nicht zählte. Und es wurde beinahe schon licht, oder ihr schien das doch so, als fie endlich hinaufging, mube, ach so mube. . . .

Und als Jettchen wieder in ihrem Zimmer war, konnte fie taum noch die Fenster schließen, da fiel sie auch schon auf ihr Bett, willenlos und schwer wie ein Stein, und schlief dumpf und traumlos bis weit in den hellen Bormittag. . . .

•

Erst ganz spät am Bormittag wachte Settchen auf. Sie wußte gar nicht recht, wo sie war, und dann tam es langsam über sie all das vom gestrigen Abend und von der Nacht.

Aber kaum, daß sie sich ganz den Schlaf aus den Augen gerieben, und kaum, daß sie sich alles wieder genau ins Gedächtnis gerufen, da war auch eigentlich schon alles zu nichte, vorbei und verflossen. Und der eigenwillige Strom war von neuem in das alte Bett geleitet worden.

In triefendem Regen tam die Tante schon wieder aus Berlin zurud; benn gegen Morgen hatte es fich bezogen von Spandau her, und bald hatte ein leiser Schauer eingesetzt, und jetzt sah es gerade aus, als ob das Wasser, das in breiten, klatschenden Gussen bom schrägen Dach schüttete, niemals mehr versiegen wollte und so bis zum jüngsten Tage fortwirtschaften wollte. Und die Tante war naß geworden, tropdem im Torwagen die Leder herabgelassen waren, und sie war ganz gegen ihre Art recht bebrückt und schweigsam. Sonft schnurrte fie ab wie eine Repetieruhr, aber heute bekam sie nicht die Rahne auseinander. Run ja, ganz still war fie ja nicht; benn, wenn die Tante wenig fprach, nahm sie es immer noch mit jedem Mennonitenprebiger auf; aber man fühlte, fie sprach nicht wie sonst aus Redebedürfnis, sondern eber, um ihr Schweigen weniger empfindlich zu machen. Bon gestern abend jedoch erwähnte fie tein Wort.

Und Jetichen faß ihr gegenüber, hinten in dem tahlen Georg hermann, genchen Gebert.

Eßzimmer, dessen grüne Dunkelheit ihr noch nie so beängstigend erschienen war, und während sie fragte und antwortete, so unbesangen sie es vermochte, fühlte sie, daß in der Zwischenzeit sich irgend etwas Schlimmes sür sie exeignet hatte, etwas Unabwendbares, etwas, das sie ganz und sür immer aus ihrer Bahn stoßen würde. Und den ganzen Nachmittag schried Tante Rieschen an Salomon nach Leipzig einen langen Brief, während Jettchen mit einer Handarbeit still dabei saß. Und nachher, als Jettchen mit anschreiben wollte, sagte die Tante, daß leider gar tein Plats mehr wäre und daß der Brief sehr schnell fortmüsse. Und sie ging selbst — trot des Regens — und brachte ihn zur nächsten Poststelle.

Setichen hätte zu gern der Tante von dem Ihrigen gesprochen. Sie sehnte sich danach, jemanden zu haben, dem sie ihr Herz ausschütten könnte, — aber wie sie sich so gegenüber saßen, sand sie nicht den Wut und nicht den Ansang. Wehr als einmal war ihr das Wort schon auf den Lippen, aber es blieb immer erstarrt und gestoren, und wenn sie der Tante ins Gesicht sah, das in seinem besorgten Ernst mit den kleinen schwarzen Rosinenaugen gar zu komisch sich ausnahm, dann dachte sie wieder traurigen Sinnes daran, daß sie doch jetzt schweigen müßte, und daß es besser wäre, zu warten, dis der Onkel käme, und dem alles zu gestehen. — Der würde schon für sie beide eintreten, das wußte Settchen. . . .

Die gute Frau Könnede hatte nämlich gestern, — wie zu erwarten, — die Tante sofort empfangen und gesagt, Fräulein Jettchen wäre mit einem Herrn weggegangen und würde wohl nicht so bald wiederkommen. Wenn sie auch gemeint hätte, daß sie zum Abend da wäre,

bas hätte jar nicht so ausjesehen. Aber Frau Könnecke hatte auch hinzugesügt, daß sie ja sast immer zu Hause wäre und daß sie den Herrn, der ein freundlicher blonder Wann wäre — denn sie hätte mit ihm gesprochen — noch nie hier draußen gesehen hätte. Ob aber Fräulein Settchen vormittags, — wenn sie immer nach dem Park ginge, — mit ihm nich da Tresspunkt hätte, das wüßte sie natürlich nicht.

Und die Tante hatte darauf fast geweint, daß sie sich über Jettchen von fremden Leuten so etwas sagen lassen mußte — und die halbe Racht hatte sie nicht geschlasen vor Sorge, und hundertmal hatte sie gewünsicht, daß ihr Salomon doch da sein möchte, um Jettchen einmal ordentlich den Kopf zurechtzusehen. Denn das ginge doch nicht, daß sie sich mit fremden Männern umhertriebe . . . was sich Jettchen denn dächte, daraus könnte doch nie etwas werden . . . davon könne doch wirklich gar keine Rede sein. Und in aller Herrgottsfrühe war die Tante dann wieder ausgestanden und war gleich, — ohne etwas zu nehmen, denn sie konnte ja dei Bolzani edensogut Kassee trinken — zu Iason ins Geschäft gesahren. Hatte der den Renschen zu ihnen gedracht, so konnte er auch sorgen, wie sie ihn wieder los wurden.

Aber Tante Riekchens Gebuld wurde da auf eine harte Probe gestellt, benn der Herr Jason pflegte, wie der Hausdiener Gustab sagte, vor halb elf überhaupt nie ins Geschäft zu kommen, und in der Stunde bis dahin verbrodelte so manches von dem, was die Tante gegen Isson und über Jettchen und Kößling auf dem Herzen hatte, und die Unterhaltung zwischen Isason und Riekchen siel bei weitem ruhiger im äußern Kleid und bei weitem leiser im Ton aus, als man es zuerst erwarten mochte.

Denn als Jason endlich kam, — noch eine Biertelstunde später wie sonst, geschniegelt und gebügelt, lustig und pseisend, — war die Tante, die schon vor Ungeduld nicht mehr sigen konnte und quecksildrig im Privatkontor ihres Mannes hin und her trendelte am äußersten Rand ihrer Kräste und von einer schon mehr gottseligen Weichmütigkeit.

"Tag, Riekchen, was führt dich denn her?" fragte Jason halb angstlich, halb verwundert.

Aber Tante Riekden ließ Jason gar nicht Zett sich von seinem Staunen zu erholen. "Jason," begann sie nach Luft schnappend, "Jason, — dent dir, der Mensch, den du uns da mitgebracht hast, der ist doch gestern draußen in Charlottenburg gewesen."

"Nun," sagte Iason, — und jest ging er auf und ab. "Nun," sagte er zwischen zwei Trillern aus der Ouvertüre zu Zampa. "Ich wüßte doch nicht, daß Geberts Charlottenburg gepachtet haben. Nach dem preußischen Landrecht kann man es keinem Menschen verbieten, daß er nach Charlottenburg geht; selbst dann nicht einmal, wenn ich den Menschen zu dir mitgebracht habe."

"Ia," sagte Tante Riekhen traurig und langsam, "meinetwegen kann er ja nach Charlottenburg kommen, so viel er will, aber der Wensch ist den ganzen Rachmittag mit Jettchen spazieren gegangen bis spät in die Nacht hinein. — Ich hab Jettchen gar nicht mehr kommen hören."

Diese kleine Unwahrheit glaubte sich Tante Riekchen boch schuldig zu sein, um ihren Worten mehr Gewicht zu geben.

Jason blieb stehen und machte ein sehr nachbenkliches

Sesicht und pfiff die Melodie, die er erst mit gespitzten Lippen getrillert, nun ganz leise und scharf durch die Zähne.

"Soo," sagte er, "so! Ift das denn das erste Mal, daß Dottor Kögling braußen bei euch war?"

"Das weiß ich boch nicht."

"Ia, was hat dir denn Settchen davon gesagt?"
"Aber Jason, ich werde doch nicht mit Settchen darüber sprechen! Und meinst du denn, sie wird mir was sagen? Da wäre sie ja schön dumm."

"Ja," meinte Jason und knabberte an seiner dünnen Oberlippe. "Liebe Schwägerin, da rede doch zuerst einmal mit Jetichen darüber — was soll ich denn eigentlich dabei tun?"

"Nun denke dir, wenn Salomon jetzt kommt, — du weißt doch selbst, wie er an Jettchen hängt, — was soll ich da sagen?" meinte Riekchen ganz versiört und mit einer Riene, als ob sie schon morgen vor Jettchen aus Großtante werden sollte. — — Das brachte Jason außer Fassung.

"Glaubst du denn wirklich, daß da, — ich meine — daß da — verstehst du — irgendwie Grund zur Besorgnis ist. Sieh mal, ich kenne Zetichen, und ich kenne den Dottor Kößling, und da will mir das doch sehr fraglich erscheinen. Es ist ja möglich, Riekchen, daß sie aneinander Gesallen sinden — aber mehr glaube ich . . ."

"Möglich!! — Er sagt möglich," versetzte Tante Riekchen in einem Tone, als habe sie einen Geistesgestörten vor sich — "meinste vielleicht, Jason, ich habe keine Augen im Kopf? Meinste vielleicht, ich habe das nicht schon lange kommen sehen?" "Aber du kannst dich auch mal täuschen, Riekchen." Zetzt war es an Tante Riekchen aufzuspringen.

"Ich mich täuschen? Habe ich mich in solchen Sachen je getäuscht? Ich weiß gar nicht, wie du dazu kommst, Iason, so was von mir zu sagen."

Damit hatte sie Iason Gebert, dem die Lage ansing peinlich zu werden — denn er sagte sich, daß er sich hier eine bose Suppe eingebrockt hätte — den Humor wiedergegeben, und mit ihm hatte er auch sogleich seine alte Art wiedergewonnen, die Dinge nicht an sich herankommen zu-lassen, sondern sie von oben herab zu behandeln.

"Du weißt, liebe Schwägerin," sagte er und stellte sich lustig und breitbeinig, beide Hände in die Taschen geschoben vor die kleine, schnausende Tante Riekchen, "du weißt, von je verehre ich deinen weiblichen Scharssinn, der gerade in solchen delikaten Dingen, wie diese es sind, derenthalben du dich hierher bemüht hast, sogar schon oft eine wunderbare divinatorische Gabe gezeigt hat, indem er das sah, was noch nicht vorhanden war, aber immerhin werden konnte. Und was meinst du nun, liebe Schwägerin, soll dagegen getan werden, daß dieses Mal deine Brophezeiungen sich nicht erfüllen?"

"Er rebet immer von Prophezeiungen! Wir ist die Sache leiber, leiber blutig ernst, und er tut, als ob es gar nichts auf sich hätte. Erst bringt er mir den Menschen ins Haus und nachher, wie's Unglitä geschehen ist, steht er einsach da mit de Hände in de Hosentaschen."

Wenn Tante Riekthen erregt war, brachen bei ihr die Klänge ihrer Heimat durch, die sie sonst gut zu verleugnen wußte.

Jason lachte, benn bie kleine, bide Lante Riekchen ba

unten sah in ihrer Berzweiflung, die ihr so gar nicht zu dem runden Gierkuchengesicht stehen wollte, wirklich sehr lustig aus.

"Nun, und, was soll ich benn eigentlich babei tun, schwägerin?"

"Er fragt?! Du mußt zu dem Wenschen gehen und sagen, er soll nicht mehr kommen. Das ist jeht deine heilige Pflicht, Jason, — das bist du uns schuldig."

"So, und wenn du dich nun doch —?"

"Schon, lieber Jason, wenn du nicht willst, bann werde ich gehen," saste Tante Riekhen mit einer Bestimmtheit, als ob sie solche Wege alle Tage unternehme und längst wühte, wo benn der Delinquent im Strahenneh Berlins aufzusinden sei.

"Höre mal, Riekchen, Doktor Kößling, glaube ich empfängt keine Damenbesuche . . . aber lasse mich mal reden — — "

"Nein, bitte, lag mir mal reben,"

"Höre mal, liebe Schwägerin, wenn du dich der Rednerliste nicht fügen willst, so werde ich Schluß der Debatte beantragen und zur Tagesordnung übergehen."

Aber Tante Riekhen war zu aufgebracht, um sich an parlamentarische Formen, Grammatik, Hochdeutsch oder sonst etwas von der Welt zu halten, und sie hatte sich auch jetzt schon viel zu gut von ihrer Wartezeit erholt, um zu allem zu schweigen. — Und was also auch Jason ihr entgegenhalten mochte, sie kodderte unbekümmert dazwischen.

"Schön," meinte Jason endlich, "ich bin zwar der Ansicht, es ist übrig. Aber wenn du es durchaus willst, werde ich — schon um dich zu beruhigen — einmal zu Köhling gehen und ihm ganz leise auf den Zahn fühlen — den Gefallen will ich dir tun —. Aber entschuldige, liebes Rielchen, ich muß jest wirklich die Post durchsehen."

Und damit geleitete er, — ohne sich auf weitere Unterhandlungen einzulassen — Tante Riekhen zur Tür, und Tante Riekhens Redestrom sloß noch immer weiter, als sie schon halb auf der Straße war und Iason schon längst bei der Korrespondenz über die Remisse von Bauke und Tulpenthal auß Frankfurt saß, die behaupteten, ein gelbes Sergedessin mit roten Tupsen und keinen moosgrünen Atlas mit gelben Kreuzchen bestellt zu haben.

Und, während die Tante noch bei Bolzani war, um jetzt schon wieder recht guter Dinge ihren voll verdienten Morgenimbiß nachzuholen, machte sich Isason auf den Weg zu Dottor Kößling, beklommen und unerfrent. Er glaubte ja nicht, daß sich zwischen Isetichen und Kößling irgend etwas angesponnen hätte, aber er gab es sich doch zu, daß das immerhin im Bereich der Möglichseit läge, — da diese beiden Menschen in ihrer ganzen Art eigentlich nicht übel zueinander paßten. Denn das etwas stille und verträumte Wesen, das Ietichen von den andern Geberts mit ihren ständigen Temperamentsäußerungen trennte und das einen Sinschlag mütterlichen Blutes darstellte, nußte sie eigentlich Kößeling innerlich näher bringen, als er ihm je gekommen war.

Das sagte sich Jason, und er überlegte im Gehen hin und her, wie er jedes weitere Zusammentressen der beiden hintertreiben könne, ohne gerade unhössich oder ungeschickt zu sein. Denn, wenn sie es wirklich miteinander hätten — um Himmels willen, was sollte daraus werden! Jason wurde ganz heiß bei dem Gedanken; und mit seinen funkelnagelneuen Gamaschen, und trop des Regens, und trop der Pfühen überall zwischen den Steinen, und trop des Bassers, das in den Rinnen schos wie ein Neiner Wildbach, daß man taum noch mit einem Schritt herüber konnte, humpelte Iason drei-, viermal vor Kößlings Haus auf und nieder und traute sich nicht nach oben, — wie ein Kind, das Schelte bekommen soll. Und er hätte etwasdarum gegeben, Kößling nicht zu tressen. — Aber endlich mußte er doch hinausgehen. — —

Rößling wohnte in der Neuen Friedrichstraße, in einem fleinen Hauschen, irgendwo nach hinten heraus, nach dem Konigsgraben zu. Unweit von seinem Kenster standen Rüstern und Babbeln, unter benen das schmale, schwarze Baffer träge vorbeizog und über die hinfort die grauen Steinpüppchen von den Kolonnaden sahen. Aber erst war da noch so ein kleines seltsames Gartchen unten zwischen ben Säufern und Söfen eingeklemmt, mit ein paar verwachsenen Wegen und ein vaar svätgrünenden Buschen, die sich frühzeitiger als sonst irgend welche im ganzen Land wieder entlaubten, und mit breiten Blättern von Aletten und Huflattich statt des Rasens von ehedem. Das rostiae Gitter war immer verschlossen, und nie tam ba ein Mensch hinein. Nur einmal hatte Kökling eine alte Frau unten auf einem Lehnstuhl sitzen sehen, die so trant war, daß sie nicht mehr gehen konnte — aber das war schon einige Reit her: und da sie Kökling nicht wieder sah, und da das wirre Gartchen immer gleich still und gleich verwüstet lag, so nahm er an, daß die alte Frau schon einen besseren Plat gefunden hatte.

Das Beste an Köslings Zimmer war nun eigentlich die Aussicht ins Grüne ober im Winter in das Maschennetz der Zweige hinein. Deswegen hatte er es auch gemietet. Innere Borzüge besaß es nicht. Es war nur ein längliches Viered mit hellgetünchten Wänden und mit Diesen so alt und morsch, daß sie weit klassten. Es hatte nur ganz wenige Wöbel von altsränklicher Schwere. Ein Bett in der Ede — mit einem Überbau und dichten Borhängen — in dem, man einen Zug Grenadiere hätte versteden können; einen Lehnstuhl in der Nitte, unverrückbar wie ein Felsblock, mit schwarzem Leder und weißen Knopfreihen, — Thron und nachmittägliche Schlasgelegenheit in eins, — und eine Festung von Tisch am Fenster, auf dem Bücherstöße Wälle mit Schießscharten nach Baubanschem System bauten und der so gestellt war, daß die Schreibhand keinen störenden Schatten auf das Papier warf.

An dem Tisch arbeitete Kößling mit dem Blick ins Grüne, und an ihm schlang er seine stillen und freudlosen Mahlzeiten hinein, bei denen er das Buch weit ab in der Mitte der Tischplatte gegen ein Tintensaß lehnte und mit gierigen Blicken die Zeilen überslog.

Die paar Holzstühle mit bünnen hohen Ziegenbeinen und zierlichem Stabwert der Lehnen tamen gegen die Vorstüttler nicht an. Wie Rinder, die man in die Schmollwinkel verbannt, standen sie in den Ecken; und sogar die Lithographieen an der Wand in gemaserten Virtenrähmchen — Blume als Donjuan und die Sonntag von Dondorf als Rezia im Oberon — sie wagten ebensowenig zu mucken, wie die vier kleinen Schattenbilder von Studiensreunden in den schmalen Goldrändchen, die ihnen gegegenüber hingen.

Bett, Lehnstuhl und Tisch teilten sich allein und unumschränkt in die Herrschaft in dem weißen Zimmer, mit den morschen Dielen und den dünnen, flatternden Mulborhängen.

Röfling liebte biefe paar Stücke nicht, benn fie hatten

unangenehme Umgangsformen. Sie taten, als bemerkten sie ihn gar nicht, oder behandelten ihn nur so ganz von oben herab. Und, — wenn nicht draußen die grünen Bäume gewesen wären und unten das verwilderte Särichen, Kößling wäre schon längst hier fortgezogen, aber die versöhnten ihn immer wieder, wenn es einmal mit Tisch, Bett und Lehnstuhl eine Meinungsverschiedenheit gegeben batte.

Jason Gebert traf Kößling zu Hause... Denn als es zu regnen begonnen, hatte fich Kößling wohl ober übel bequemen müssen endlich seine Wohnung aufzusuchen. Bis dahin, die ganze Nacht hindurch, war er umhergeirrt, weiß Gott wo, nicht Herr seiner Sinne. Er war im Tiergarten gegen die Bäume gelaufen, hatte sie umklammert und zu ihnen gesprochen; und dann war er wohl eine halbe Stunde irgend einem Mann gefolgt, bis ber endlich Kurcht bekam; er hatte lange, lange vor Jagor gestanden und verächtlich über das Pack gelacht, das hineinging und heraustam — stolz, weil niemand von all benen, die singend an ihm vorüberschwankten, wußte, daß er gegen fie alle, die hier die Friedrichsdors fortwarfen, ein König sei. Und alle die Bartlichkeit, beren seine Seele fähig war, hatte sich in Worte gelöst, und er hatte sie alle um den Namen Jettchen gegossen. Er hatt eimmer wieder versucht, Jetichen sich vorzustellen; - wie sie im Obstgarten an der Hede lehnte, wie sie vor ihm über den Hof schritt, wie sie im Park ihm entlief, wie sie im Weibenweg hintereinander gingen, ganz dicht hintereinander; wie Settchen am Wasser ben Kopf neigte, — und wie sie bann endlich das Treppchen hinaufhuschte, — während er brauken in der Dunkelheit den Ropf gegen einen Baum prefite.

Manchmal war es ihm, als spüre er noch beutlich die Wärme ihres Atems an seiner Wange, und er sah zur Seite, ob sie nicht neben ihm ginge.

Und dann wieder träumte er lange von der Zutunft, und er malte sich ein gemeinsames Leben aus mit allen Traulichseiten und mit einem weißen gedeckten Kassectisch in der Frühe und mit Settchen ihm gegenüber im hellen Worgenkleid. Und er sah dabei ganz deutlich eine geschlissene Kristallschale mit goldgelbem Honig vor sich stehen. Honig zum Kassee war von je der höchste und letzte seiner Wünsche. Und er lachte selbst darüber, als er sich jest dabei ertappte.

Dann wieder ergriff ihn bald Zagnis und Bedrängtheit, und er zergrübelte sich, was er alles tun könne, um Jettchen zu erringen: Er würde sie mit sich nehmen, nach Haus, wie sie ging und stand; er würde als reicher Mann kommen mit einem berühmten Namen und allen Widerstand brechen; er würde Lustspiele schreiben, kleine Sachen, die man überall geben müsse, — das brächte Geld. Under baute in Sedanken schon kleine Nichtigkeiten auf. Dann wieder war er der Meinung, daß Jettchen ihn nie wiederssehen wolle, weil er doch für sie zu gering wäre — und er mußte ihr recht geben. — Und es war kein Sedanke des Unwillens in ihm, und einzig Dankbarkeit für das kurze Geschenk ihrer Schönheit.

Endlich tam er, — wie er in immer entlegenere und fremdere Straßen hinausirrte, — auch in ganz trause und entlegene Gänge seines Geistes, und er wußte zum Schluß nicht mehr, wo er sich überhaupt befand.

Als es aber zu regnen begann, suchte er sich heim. Wer wie sich Köhling nun endlich nach oben getappt hatte, da war in seinem Zimmer schon grauer Tag, und Kößling mochte jetzt nicht mehr in das Bett gehen. Er machte es sich nur etwas leicht, setzte sich auf den Lehnstuhl, drückte die Bade gegen das schwarze, kalte Leder und schlief ein — ein paar kurze Stunden, hell und sast traumlos. Und als er sich dann den Schlummer wieder aus den Augen gerieden, da war er gleich munter, und die durchwachte und durchgrübelte Nacht lag weit hinter ihm.

Denn Kößling gehörte zu den Menschen, die nie müde werden. Alles Körperliche kam bei ihm zu zweit. Ob er satt zu essen hatte oder hungern mußte, ob er Gold in der Tasche hatte oder kaum Kupsermünzen, — das tras ihn nicht im Innersten, und es tat ihm nichts an.

Irgend einen schweren Beruf hätte er haben müssen, von morgens bis abends hinter dem Pflug, am Amboß oder auf dem Pferderüden, — das hätte ihm zugesagt, dazu war er geschaffen. Aber so war er stets nur einem Dolch in der Scheide vergleichbar. All sein Wollen und Tun, es waren Entladungen ungenützter Kraft. Und das machte ihn oft mürrisch und verdrossen, ratlos und vergrübelt.

Jetzt an biesem Morgen lastete es boppelt schwer auf ihm. Denn so lange es nur um ihn allein ging, war er ja niemandem Rechenschaft schuldig gewesen — was war auch an ihm gelegen! — Aber plötzlich hatte sich all das gedreht, und nun spürte er das erste Mal die schwere Berantwortung verlorener Jahre, wie einen bösen, harten Schlagschatten, den sein junges Glück in der frühen Sonne warf.

So traf ihn Jason Gebert.

Sie waren beibe gleich verlegen, als fie fich gegen-

übertraten. Denn Kößling und Jason hatten sich bisher nur am britten Ort getrossen, und Kößling ahnte, um was es sich bei diesem Besuch brehte.

Rößling erhob sich langsam vom Tisch, auf dem noch kaum berührt sein Morgenimbiß stand, schob ihn und die Bücher und das Papier ein wenig zur Seite, als müßte er für den Gast Ordnung machen, und ging Jason Gebert entgegen.

"Es ist nett von Ihnen, Herr Gebert, daß Sie es einmal wahr machen und mich aufsuchen, wollen Sie sich in den Lehnstuhl setzen? — Ja . . . es freut mich wirklich —"

"Nein, ich setze mich hier ein bischen zu Ihnen, mein Freund. Arbeiten Sie ruhig weiter, ich wollte nur mal sehen, was Sie eigentlich treiben. Sie sind doch jetzt ganz verschollen. . . . Aber Sie wohnen wirklich hübsch hier. Mit dem Blick ins Grüne kann man gut arbeiten. Das ist einem, als ob die Gedanken aus den Bäumen kommen oder vom Himmel herunter, ich weiß das."

Und damit hatte Jason, ohne daß es Kößling hindern tonnte, sich eines von den ziegenbeinigen Stühlchen aus dem Winkel geholt, ihn mit einer Hand gehoben und an den Tisch gebracht, vor die Bücher, das Papier und den Worgenimbiß.

"So," sagte er, während er sich hinsetzte mit jenem kleinen Ruck im Kreuz wie alle Lahmen. "So, — das ist für mich und das," er schob das Tablett wieder Kößling zu, "jetzt für Sie. Und nun lassen Sie einmal ein bischen von sich hören. Warum sind Sie mir eigentlich untreu geworden?"

"Ich war zu Hause die Zeit über," sagte Kößling

und sah dabei nachdenklich in den Regen, beobachtete ganzgenau drüben einen alten ruppigen Spazen, der verklatscht mit triefendem Gesieder auf einem Mauervorsprung saß. — "ein paar Wochen war ich zu Hause."

"Nun — und —?" sagte Jason und zog seine Fragelang, wie der Buderbäder eine Malzstange.

"Nein," sagte Kößling, "ich bente nicht. Was soll es auch. Ich werbe auch mit jedem Mal fremder da — ich kann nicht mehr zurück. Ich glaube nicht, daß es etwas wird — und ich bin nun zu alt nächstens."

Jason sah ernst vor sich hin.

"Bielleicht tun Sie recht daran, was sollte es auch für Sie."

Und damit nahm er eines der Bücher und blätterte darin. "Nun, und was treiben Sie sonst? . . . Aber ich will Sie nicht fragen. Wir segeln ja immer unter ungünstigem Wind. Und wir können immer nur kreuzen und die kleinen Segel aufspannen an unserm Fünsmaster, während für unser großes und schönes Hauptsegel, das nur wir allein kennen, der Wind nie start genug ist."

"Nein," sagte Kößling, "der Wind ist jett schon start genug," und brach dann ab und wurde rot.

Jason verstand es, aber ging noch nicht auf sein Ziel zu, denn ihm war seine Mission schwer und drückend, und er sand nicht den Mut und schob absichtlich den Augenblick von Jettchen zu beginnen immer weiter hinaus. Er nahm die Bücher vom Tisch, eines nach dem andern, sprach von Zeitungen und Ministern, vom König, von den Bilbern in der Akademie, von Hengstenberg und Sichhorn.

Aber Rößling blieb wortfarg und bedrängt. Er wußtegenau, daß jener Settchens wegen fam, und es zwang ihn. von ihr zu sprechen. Ihr Name schwebte ihm immer wieder bei allen möglichen Dingen, in die ihn Jason verwickete, auf den Lippen, — aber er blieb immer wieder ungenannt.

Und als endlich das Sespräch nur noch tropfte—
eben so wie draußen der Regen, der gerade nachgelassen hatte und dessen seine und ganz zarte Mückenmusit jetzt nur ab und zu von roheren, gluckernden Tönen aus der Regentöhre unterbrochen wurde, — und als sie sich beide plözlich in Fremdheit gegenübersaßen, da konnte Kößling nicht anders und er mußte von Jetichen beginnen.

Erst ganz zaghaft und verschämt und stodend, aber dann immer beredter und siegreicher. Und alles, was er an Freudigseit in sich hatte, brach hervor und leuchtete aus seinen Worten. Und, was die nicht sagten, verriet seine Erregung und der Klang seiner Stimme. Und, als Kößling dann schwieg, da war es für Jason nicht mehr nötig, ihn um etwas zu fragen.

Jason hatte ihn nicht unterbrochen. Er hatte stumm und steif im Stuhl gesessen und nur ein merkwürdiges Zuden um den Mund gehabt, von dem Köhling nicht wußte, wie er es deuten sollte, ob Spott oder Unmut, Mitseid oder Freude.

Und, wenn man Jason Gebert gefragt hätte, er hätte es selbst nicht beantworten können. Es war wohl von allem etwas darin. Mitleid mit der Aussichtlosigkeit, Unmut darüber, daß Kößling die Klust nicht bemerkte, die sie trennte, Spott, ein Anslug von Spott, — den der Ruhige und Nüchterne stets dem Träumer gegenüber empfindet, und doch auch Rührung und Frende über das Schauspiel einer jungen Leidenschaft, dem Jason beigewohnt hatte, —

denn es war Jason gewesen, als stiege Jetichen leibhaftig aus Köhlings Worten auf.

Kößling sah Jason Gebert angstvoll nach dem Mund, als erwarte er von ihm einen Urteilsspruch. Aber Jason Gebert kniff die Lippen sest ein, als sollte niemals ein Wort darüber kommen. Dann stand er auf und hinkte hin und her, hin und her, hin und her, — immer auf einer klassenden Dielensuge entlang, — von Tür zu Fenster, von Fenster zu Tür. Kößling lehnte sich an den Tisch und sah in den grauen Regenhimmel. Und er klammerte sich ganz sest an die Tischkante, um nicht zu schwanken, denn er war mit einem Mal sehr mutlos.

Hätte ber andere nur gesprochen! Ja ober nein,
— er hätte ihm innerlich geantwortet ober zugestimmt. Aber dieses Schweigen, dieses Schweigen und dieses Klapp Klapp auf der Diele immer hin und her, zermürbte ihn, brach seinen Widerspruch — und immer hintte noch Jason Gebert auf der Dielenfuge von Tür zu Fenster, von Fenster zu Tür.

Rößling stand ihm mit dem Rücken zugekehrt und sah in den grauen Regenhimmel über die Baumkronen, über die Steinfigurchen fort unverwandt in die graue Bolkenwand hinein, und er fühlte, wie ihm langsam zwei dice, heiße Tranen die Backen herunterzogen.

Aber da blieb Jason Gebert endlich bei ihm stehen und legte ihm die Hand auf die Schulter —. Doch Kößling sah immer noch vor sich hin, sah vor sich hin, bis Jason Gebert geendet — und der sprach lange.

Er sprach davon, daß er ihm nicht so einsach die Hand schütteln könnte und Glück wünschen, daß er doch immerhin schon älter wäre und die Dinge anders sähe.

Er freue sich mit Kößling von Herzen über sein Slūd; gewiß, das täte er — ganz und aufrichtig; und er könne verstehen, daß ihn das voll erfülle, daß es ein Leitstern für sein Leben geworden sei, etwas, dessen Glanz sich nie wieder verlieren könnte. Ja, er sände hierin schon ein solches Übermaß von Glück, daß es nichts gebe, das es erschüttern könne; und daß alles andere, was noch hinzutäme, doch nur darin versänte, als ob ein Stein ins Weer siele. Er wäre nicht roh genug, das nicht zu begreisen und zu achten und nicht davon gerührt zu werden.

Aber er müsse einmal anders mit ihm sprechen. Kößeling würde das hart und nüchtern vorkommen, und doch müsse es gesagt werden. Er nähme an, daß Kößling seiner Nichte wirklich und aufrichtig zugetan wäre und sie ebenso verehre wie achte, darüber wäre ja kein Wort zu verlieren. Und gerade deshalb hosse er, daß er ihm recht geben würde . . . . "Zeitchen Gebert ist kein Mädchen, mit dem man herumliebelt. Nicht wahr? Das müssen, mit dem man herumliebelt. Nicht wahr? Das müssen Sie mir auss Wort zugeben! Und bei uns, sieber Doktor, kennt man das auch nicht. Wirklich, Sie würden mir und meinem Bruder recht schlecht damit lohnen. Das kann also wohl nie in Ihrer Absicht gelegen haben!

"Mir persönlich sind Sie ja von heut an nicht weniger lieb, und offen gestanden, ich würde Sie ganz gern als Mann von Jettchen sehen; das will etwas heißen, denn ich wüßte keinen sonst, dem ich sie gönnen sollte. Aber ich habe ja hier nicht zu entscheiden.

"Doch nehmen wir einmal, lieber Doktor, die Dinge ganz trivial wie sie sind. Nennen wir das Kind ruhig beim Namen. Sie sind ein vielversprechender junger Literat — nicht wahr? — der einsach und bedürsnistos dahinlebt. Eigentlich sehr fern und sehr fremd der Welt, die Sie schildern und beurteilen. Sie sind in das Haus meines Bruders gekommen; Sie haben meine Nichte kennen gelernt; und Sie haben beide aneinander Gefallen gefunden. — Das sind die schlichten Tatsachen. Und doch gehören Sie im letzten Grunde nicht zusammen. Sie gehören nicht ins Bürgertum hinein, und Jettchen kann man nicht darans herausreißen, sie hat alle ihre Wurzeln da.

"Sie waren doch erst gestern im Schloßpart! Haben Sie da vielleicht die schöne alte Hortensie am Schloß gesehen mit der großen violetten Blütentugel, — ja?"

Rößling blidte immer noch starr hinaus, und nur eine ganz leichte Senkung bes Kopfes zeigte, daß er die Frage beantwortete. Rößling war es jetzt, als müsse er sich schämen; er kam sich Iason Gebert gegenüber vor wie ein Berbrecher, oder wie der Mann, von dem er kürzlich gelesen, der einen andern um ein Nachtlager angesprochen und dann am nächsten Morgen ihm Uhr und Geldbeutel gestohlen hatte; — so verächtlich kam sich Kößling vor.

"Nicht wahr," fuhr Jason Gebert fort, "sie ist Ihnen auch durch ihre ganz ungewöhnliche Schönheit aufgefallen! Würden Sie die — die bei jedem Luftzug wieder ins Treibhaus kommt — in den Wald verpflanzen? Und glauben Sie, daß sie da weiter kame?"

Rögling fcuttelte.

"Sehen Sie, so ungefähr ist das auch mit Jettchen, und was Sie ihr geben können, ist doch nur Waldboden, hart und steinig. Sie haben da in das Haus meines Bruders hineingeblickt, — genug vielleicht, um eine Novelle darüber zu schreiben, — aber Sie haben doch nichts gesehen. Glauben Sie mir nur, Jettchen verbraucht mehr für Kleiber und Handschuhe im Jahr — ohne daß ein Wort barüber fällt, als ganz selbstverständlich — mehr, als Sie mit vieler Mühe für sich zusammenkriegen. Es gehört einsach zu ihr, und all das, was Sie jetzt an ihr bezaubert, würde verblassen, wenn sie in Armlichkeit und Sorgen untertauchen müßte. Ich glaube, das haben Sie sich nicht gesagt, — wenn Sie sich überhaupt etwas gessagt haben.

"Wenn Sie — wie ich Ihnen aufs Wort glaube meine Nichte Tettchen wirklich lieben, bann, gerabe bann können Sie biese Verantwortung nicht übernehmen."

Hier schwieg Jason, als erwarte er eine Gegenrede, und es schien auch, als ob Kößling zu sprechen beginnen wollte, als ob er ansetzte, aber er brachte keinen Laut hervor.

"Ja, und wenn Sie nun, sobald mein Bruder zurückommt, zu ihm gehen und mit ihm sprechen werden, so kann ich Ihnen leider schon jest seinen Bescheid geben, denn zu allen Gründen sonst wird noch der kommen, daß Sie Christ sind."

Rögling zucie zusammen.

"Sie meinen, daß wir doch tolerant genug wären, um diese äußerliche Zufälligkeit zu übersehen. — Bielleicht! Aber Sie vergessen dabei einen gewissen Stolz, den unsere Familie hat, daß wir eben als Juden hier angesehen und geachtet sind. Wenn mein Vater sich und uns hätte tausen lassen wollen, wie ihm öfter als einmal nahegelegt worden ist, wir hießen vielleicht heute von Gebert und wären Offiziere und Räte bei der Regierung. Und, daß wir das nicht getan haben und nicht zu Kreuze gekrochen sind und in keiner Weise unsere Gesinnung verkauft haben — nicht

so und nicht so, — bas ist unser Stolz, und wir wollen auch für die Zukunft nicht gern, daß es in unserer Familie aufgegeben wird. Nicht? Das begreifen Sie?"

Rögling nidte fehr ernft und fehr langfam.

"Und, Kößling, trothem ich Ihnen so wenig Mut machen kann, seien Sie versichert, daß ich Ihnen wohl will, und daß ich das Weine tun werde, um Ihnen und Jetichen zu helsen. Denn es dreht sich ja nicht mehr um Sie allein. Sie können mir glauben: Ich kenne meine Leute besser wie Sie, und wenn überhaupt einer Ihnen nützen kann, dann bin ich es.

"Aber eines müssen Sie mir erst versprechen, hier in die Hand hinein versprechen, Kösling, auf Manneswort. So lange dis die Entscheidung für Sie gefallen ist, dürsen Sie keine weitere Annäherung an Jettchen wagen, weder mündlich noch schriftlich. Versprechen Sie mir das, dann verspreche ich Ihnen dagegen, daß ich für Sie reden will und alles tun, was in meinen Kräften steht.

"Gelingt es uns — so wird ja die kurze Trennung schon verschmerzt werden, gelingt es uns nicht, so wird es für Sie und Jettchen leichter sein; denn jedes Wort und jede Stunde weiter wären dann eine Sünde an Jettchen.

"Sie sehen mich so an, Kößling! — Aber wenn Sie ruhig darüber nachdenken werden, so müssen Sie mir recht geben.

"Sehen Sie, in ein paar Tagen, — spätestens in einer Woche — ist mein Bruder wieder da. Und bei der ersten Gelegenheit, wo wir ruhig miteinander reden können, spreche ich für Sie und Jettchen."

Jason hatte bas alles gesagt, sehr ruhig, sehr langsam, sehr bedächtig und väterlich — er hatte acht barauf gegeben, die

Worte recht zu setzen und fie fo zu wählen, daß sie ben andern ja nicht verletzen konnten.

Eigentlich hatte Jason ja bas nicht erwartet; zum mindesten hatte er nicht geglaubt, daß es zwischen Kößling und Jettchen schon zur Aussprache gekommen war; und nun stand er dem innerlich doch recht rat- und hilfsos gegenüber — so ruhig und überlegen er sich auch geben mochte. Und er war auch keineswegs so hossnungsreich, wie er sich jetzt vor Kößling zeigte, ja, er wollte es sich nur nicht gestehen, daß ihn diese Liebessache zwischen Settchen und Kößling, denen er beiden das Beste auf dieser Welt gönnte, recht traurig stimmte.

Er wunderte sich selbst, wie onkelhaft im Familiensinne und würdig er gesprochen hatte, — denn ganz tief da unten in ihm redete eine Stimme recht andere Worte, die weit weniger verklausuliert und weit weniger vernunftsmäßig klangen, und die immer sagten: Wenn ihr euch nur lieb habt — wenn ihr euch nur lieb habt — —.

"Ich nehme Ihr Versprechen mit fort, Herr Doktor," meinte Jason, als Köhling immer noch nicht antwortete.

"Wollen Sie das tun, Herr Gebert, wirklich, — wirklich — und meinen Sie — meinen Sie, daß es — —" brachte Kößling hervor.

Jason zuckte die Achseln. "Sie haben doch mein Wort, Köhling; was an mir liegt, geschieht. Aber wer kann das vorher wissen, lieber Freund! Und nun benken Sie auch daran, was Sie mir versprochen haben."

Röfling fah ihn bittend an: "Lieber Herr Gebert, muß benn bas wirklich fein?"

"Ja, es muß sein; wenn Sie nicht alle Aussichten, die Sie vielleicht haben, sich verderben wollen. Es ist

schon einfach eine Sache ber Klugheit; es ist ganz einfach eine Notwendigkeit der Taktik."

Und er hielt Kößling die Hand hin, der schwer einschlug. Ach Gott, er wäre am liebsten Jason um den Hals gefallen und hätte geweint, so war ihm zumute. Trozdem er nun Wochen und Wonate nur darüber nachgegrübelt hatte, spürte er mit einem Wal, daß er doch eigentlich hierbei an gar nichts gedacht hatte, daß ihm all das,
was ihm Jason gesagt hatte, neu und fremd war. Kößling
hatte das nie in dem Lichte gesehen.

Und Jason sprach noch eine Weile in ihn hinein, ja, er wurde ganz wider seine Art sast vertraulich zu Kößling, wenn er daran dachte, daß vielleicht doch alles ein gutes Ende nehmen könnte. Und er wurde im Augenblick tühl und förmlich, wenn wieder die andere Weinung in ihm die Oberhand gewann.

Er sagte Kößling, daß er sich nicht mehr vor ihm verkriechen dürfte, daß sie sich öfter wieder sehen müßten, und er schlug ihm eine bestimmte Zeit vor, wann sie sich stets treffen könnten: Bei Kranzler, bei Steheli, bei Bolzani, bei Drucker — wo Kößling nur wolle. Jeht würde er wieder mehr Muße haben, — und es sei doch unrecht, daß zwei Menschen, die so zusammenstimmten, sich so selten fanden.

Man merkte der Hast und der Lustigkeit seiner Rede an, daß Jason Kößling auf andere Gedanken bringen wollte; aber der schnurrte nur immer wieder zurück auf daß eine: Jetichen. Hundert Dinge wollte er von Jason über sie hören, — doch Jason wich der Antwort stets auß, denn er sagte sich, daß er es nicht mit seiner Stellung als Onkel vereindaren könnte, der noch nicht samilienmäßig sanktionierten Leidenschaft neue Nahrung zuzusühren.

Und endlich verabschiedete er sich, indem er zu verstehen gab, daß in seiner Abwesenheit bei Salomon Gebert & Co. alles drunter und drüber ginge, und daß es die höchste Zeit für ihn sein würde, daß er mit klirrendem Bogen unter die Übermütigen trete.

Und während Jason die dunkle schmale Treppe heruntertappte, schossen ihm plöglich die Worte des Hohen Priesters Aron durch den Kopf: li onauchi ki adabair: Wer bin ich, daß ich reden soll! — Und recht schweren Herzens, — denn das Gespräch hatte ihn arg mitgenommen, — seineswegs pfeisend und trillernd wie am Morgen, sondern tief nachdenklich, die Blide auf dem Pflaster, hinkte er an den Häusern entlang zu Louis Druder.

Und hier mitten im Lärm der lachenden Gäste — benn Drucker hatte seinen guten Tag und hielt eine lange Rede über sein letztes Hunderennen in seinem Garten auf dem Tornow dei Potsdam, dei dem er Joel Jakodis gesammelte Werke, in Schweinsleder gedunden, dem Oberhund um den Hals gehangen hatte — mitten im Lärm kritzelte Jason dei einer Flasche Chambertin mit seinem silbernen Crayon ein Villett an Riekchen und teilte seiner Schwägerin mit, daß sie dieses Wal ihr Prophetinnengeist auf den falschen Weg geführt hätte, und daß er sich infolgedessen won nun an nicht mehr von ihr die Karten legen lassen werde. Denn Jason sagte sich, daß jedensalls Riekchen ihren Gatten eher zu einem längeren Gespräch unter vier Augen haben würde als er selbst, — und es lag ihm daran, daß Salomon von vornherein nicht dagegen eingenommen würde.

Oben aber saß Rößling, hatte die Ellenbogen auf die Tischplatte gestützt und die Fäuste an die Schläfen gepreßt und sah starr auf die paar Blätter des Briefes, den er

nun nicht an Seitchen absenden würde. Und er sollte ihr doch soviel sagen, was er vergessen hatte, und wozu er meinte gestern keine Beit gesunden zu haben.

Hoffnung und Hoffnungslosigseit schwankten in ihm wie Hitze und Kälte bei einem Fiebrigen. Es schien Kößling, als ob mit einem Mal alles anders geworden; das, was sein ureigenstes Eigentum gewesen, war plöglich ein Fangball in aller Händen und entweiht und beschmutzt von Leuten, die es doch eigentlich gar nichts anging und die ihm gleichgültig, wenn nicht unangenehm waren. Und das schlimmste, er fühlte, wie unter dieser Einmischung das Bild Settchens selbst verlor, wie sie ihm langsam entglitt und zu jenen zurückehrte. Aber das war nur auf Minuten, dann war es ihm, als müsse er diese Sotteslästerung auf Anieen abbitten, und er trieb einen Kult mit dem Wort: Settchen.

Gegen Abend machte er sich auf und ging nach der Spandauerstraße und wartete dort vor Gebert & Co. auf Jason, um ihn zu fragen, ob denn sein Bruder nun noch nicht von der Reise zurückgekommen wäre; und ob er denn nun noch nicht mit ihm gesprochen hätte. Zugleich wollte er Jason bitten, ihn seines Bersprechens zu entbinden. Doch er wartete und wartete: Buchhalter, Lehrjungen, Kommis und Hausdiener kamen, — aber nicht Jason Gebert; und einer, den Kößling fragte, sagte, daß Herr Jason am Nachmittag nie ins Geschäft käme: — "Na, das würde wohl alles wieder anders werden, wenn Ende nächster Woche der Alte da sei."

Aber Salomon Gebert tam - fein Mensch wußte

weshalb - eher, als man bachte; schon am Sonnabend Vormittag kam er, tropbem es vordem hieß, er wolle erft Mitte nachster Woche zurudtehren. Er fuhr gleich beim Geschäft vor, überreichte Jason eine Busennadel mit einem Mosait brauner, grauer und weißer Steinchen, aus dem man einen Hundekopf, eine Landschaft ober einen Blumenkorb erraten konnte, je nachdem man bei Stimmung war. Und ferner schenkte er ihm einen schönen Trinkbecher aus rotem bobmischem Glas mit eingeschliffenen Bilbern barauf. In runden Keldern waren die Luisenquelle, die Kranzensquelle, die Sala- und Biesenquelle und das Badehaus zu bewunbern — alle burchweg kleine Tempelchen mit Ruppeln, vielen gahnstocherbunnen Saulen und vielen Kensterchen. Und auf ber Rudfeite stand sogar in tiefeingeschnittenen Schreibbuchstaben richtig , Jason Gebert', und darunter: ,Auch in Rarlsbad dacht ich bein!' Es war ein Brachtstück von einem Brunnenbecher; - gut zwei Pfund schwer und unter Brüdern mindestens drei Taler und acht gute Groschen wert!

Jeden Karlsbadgänger hätte das Geschent entzücken müssen. — Aber bei Jason, der weder zu Karlsbad, noch zu Marienbad, noch zu Franzensbad, Schlangenbad oder Elster Anlage und Neigung zeigte, war es eiwas unangebracht. Immerhin sagte Jason, er sände den Becher wundervoll — — er liebe rotes Glas — er hätte sich so etwas schon lange gewünscht, und er würde den Becher sich für die Fidibusse auf den Schreibtisch stellen, da würde er ihn ja immer vor Augen haben.

Salomon sprang gleich mit beiden Füßen in das geschäftliche Gespräch hinein, wollte hundert Dinge wissen, von denen Jason teine Ahnung hatte, hatte eine Reihe von Ausstellungen und Beschwerden über Lieferungen nach Leipzig — und in dieser Stimmung wollte ihm Jason nicht mit Köhling kommen, da er sich sagte, es wäre besser und aussichtsvoller, er wähle eine ruhigere Stunde dazu. Ob Salomon schon davon wühte, konnte Jason nicht ergründen, aber es schien ihm eher Ja denn Nein. Salomon sagte zwar kein Wort, aber Jason hatte die sichere Empfindung, als wisse jener darum.

Und hier, wie Jason Salomon gegenübersaß, da kam es ihm erst zu Bewußtsein, welche schwere Mission er übernommen hatte; — benn wenn die beiden Brüder auch keine Zwistigkeiten kannten, so waren der Altersunterschied zwischen ihnen und die Jahrzehnte von Salomons ehelichem Doppelgespann doch zu mächtig, als daß sie sich nicht-fremd geworden wären. — Und hier konnte Jason nur auf Entgegenkommen rechnen, wenn er ganz verstanden würde. Wie er aber den Ernst in Salomons Zügen wiedersah, mit dem er in den Orderbüchern und Expeditionskladden blätterte, als ob Gott zuerst die Firma Salomon Gebert & Co. und dann alles andere auf dieser Welt geschassen hätte — wie er das sah, da schien es Iason doch recht zweiselhaft, ob er für Jettchen und Kößling Glück haben würde.

Bebenfalls wollte er auf eine günftigere Stunde warten.

\* \* \*

Segen Mittag saß Settchen am Fenster, und vor ihr unten im Borgarten um den blauen Eisenhut, dessen Büsche ganz steif und starr ihre steilen, blauen, blütenbesetzten Stiele in die Sonne rectien, trieben zwei weiße Falter ihr Spiel. Aber plöglich slog der eine ab, taumelte zu der gelbgrünen Linde hinüber, stieg an ihr empor von Zweig zu Zweig, langsam und unbestimmt, gelockt durch den süßen Dust, und wirbelte endlich oben in den Himmel hinein, der blant und blendend wie ein Wetallschild über den Baumtronen hing. Der andere unten aber slatterte noch ein paar Wal suchend über den blauen Busch, um sich endlich an irgend einer Blüte einzuhängen und sich sestzusaugen.

Jetichen betrachtete das mit einer seltsamen Empfindung, über die sie sich selbst nicht klar wurde, und als sie dann ganz zusällig aufblicke, klinkte gerade Onkel Salomon das Holztürchen hinter sich zu, und der Wagen, der ihn gebracht hatte, kehrte schon wieder um.

Onkel Salomon trug einen bünnen, englischen Reisemantel, eine graue Schirmmütze, war sehr eingebrannt, sah sehr frisch und jugendlich aus und lachte Jettchen mit dem ganzen Gesicht entgegen. Und Jettchen rief vor Freude so laut seinen Namen, daß Tante Riekten, die im roten Zimmer ihr Mittagschläschen abschnarchte, ganz erschrocken emporstog und ein verquollenes und unstlares Gesicht, eine weiße Schlashaube und eine kantenbesetzte Nachtjacke zum Fenster hinaus in die helle Sonne steckte. Und wie sie Salomon da dicht neben sich draußen auf dem hölzernen Bordau stehen sah, wuste sie im Augenblick gar nicht, ob sie wache oder immer noch träume.

Und dann gab es ein Durcheinander, und ein Getüsse und Gestrage drinnen im Flur zwischen der hellen und leichtgekleideten Tante Riekchen, Settchen und dem Herrn, der wie ein englischer Lord aussah, unter dem Auge der Frau Könnecke, die durch das Guckloch ihrer Tür diese Szene observierte. Und Salomon mußte sich beinahe den Eintritt in die Tür erzwingen, so trendelte Tante Riekchens schwabbelnde und ungebändigte Fülle um ihn herum. Jettchen alarmierte das Mädchen und ging auch selbst in die Küche, um Kassee aufzubrühen und ihm einen kleinen Schuß Hirschhornsalz beizuseten. Denn, da der Onkel aus Karlsbad kam, war er naturgemäß, was den Kassee anbelangte, etwas verwöhnt, und, wenn er nicht vorher in Leipzig gewesen wäre, wäre es überhaupt unmöglich gewesen, ihn zufriedenzustellen. So war es also Überlieferung, daß Jetichen jedes Jahr einsprang, um den Onkel langsam und stufenweise zum heimischen Gebräu zurückzuleiten.

Und wie jest Settchen, bessen eingebent, sofort in die Küche verschwinden wollte, rief ihr der Onkel noch nach, sie mochte nicht zulange auf den Kassee warten lassen, denn er musse, aber gleich' wieder ins Geschäft zurück.

Tante Riekchen erhob dagegen wortreichen Einspruch; doch Salomon meinte, es wäre soviel liegen geblieben, daß er fürchte, seine besten Kunden zu verlieren, wenn das nicht noch heute oder Wontag herausginge. Und dem fügte sich Tante Riekchen.

Als Settchen wieder hereinkam, hatte die Tante ein neues Kantentuch um die Schultern. Auf ihrem Platz aber lag eine Papeterie aus rosa Glanzpapier mit zierlich gepreßten Schmetterlingen, Ranken, Amoretten und Bögeln verziert; und wie Jettchen sie öffnete, fand sie darin ein paar Dutzend Briesbogen, von denen jeder in einem runden Blumenrähmchen einen seinen und kleinen Stahlstich trug: einen Korb mit Früchten; einen Bräutigam, welcher mit einem Kniefall seiner Schönen einen Strauß überreicht; ein Mädchen, das mit süßer Miene vor dem Brief ihres Liebsten träumt oder ebenso zudersüß mit der Feder an ihn denkt; zwei Kinder mit Blumen in den Händen und ein Hund mit einem Körbchen in der Schnauze, so vor ihnen her-

läuft — — alles gar saubere und zierliche Stahlstiche in den weißen gepreßten Blumenkränzen.

Jetichen bedankte sich und meinte, sie würde sich bas aufheben, — es wäre ja viel zu schade, um es so zu verschreiben. Aber Salomon sagte, sie sollte es nicht verschwören; vielleicht könne sie es brauchen; er würde sich freuen, wenn sich für sie bie Gelegenheit, solche seinen und zärtlichen Bogen zu versenden, recht bald bote.

Und Tante Riekthen saß stumm dabei, — aber mit ein paar Augen, die sagten: das gebe Gott!

Settchen verwirrte das, und sie schöpfte Hossmung. In, wenn nicht der Onkel so sehr viel zu erzählen gehabt hätte von neuen und alten Bekanntschaften, von Reunions und vom Sommertheater, — das beinahe ebenso gut wäre, wie das Königstädter — sie hätte alles gesagt, was sie auf dem Herzen hatte, ganz gleich, ob die Tante dabei war oder nicht. Aber die Gelegenheit anzukuüpsen, die sich hier einmal geboten hatte, fand sich nicht wieder. Und, ehe man noch recht warm geworden und ehe noch die große Reißener Kanne ihren letzten Tropsen hergegeben hatte, zog Onkel Salomon die Uhr und meinte, Zetichen möchte doch mal zusehen, ob sein Wagen nicht schon draußen hielte.

Und als Settchen zurücklam und sagte, daß der Wagen schon da wäre, stand Onkel Salomon sosort auf —
trot Tante Riekchen, die das höchst ungemütlich sand. Und
Settchen brachte den Onkel noch dis an den Kutschenschlag,
denn Tante Riekchen, die in allen Toilettendingen etwas
langsam war, hatte noch keine Zeit gefunden, sich inzwischen straßensähig zu machen. Sie überwachte deshalb nur
von ihrem Fenster aus Salomons Absahrt.

Und wie ber Ontel in ben Wagen stieg, flopfte er

noch einmal Jettchen väterlich auf die Backen und sagte, er würde versuchen, nicht so spät wiederzukommen, sie solle nur inzwischen ordentlich spazieren gehen; denn sie sehe gar nicht aus, als ob sie in Charlottenburg seit gut sieden Wochen auf Sommerwohnung sei, sondern eher, als obsie überhaupt nicht aus ihrem Keller in der Münzstraße herauskäme.

Jettchen lachte und sagte, daß es wohl nicht so schlimm sein würde, — aber sie schliefe jetzt so wenig, vielleicht weil die Nächte so heiß wären.

Den ganzen Spätnachmittag bis in den Abend hinein. saß Jettchen am Fenster und sah wie ein Hündchen
— das seinen Herrn erwartet — ausmerksam nach der Berliner Richtung. Bon jedem Wagen, der zwischen daß es dieses Mal bestimmt derselbe wäre, wie der von heute Mittag. Aber immer wieder suhr er vorüber. Bis endlich Onkel Salomon, der einen Torwagen benutzt hatte, wieder in dem Garten stand und sie ihn also doch nicht hatte kommen sehen.

Beim Abendessen war der Onkel am Erzählen von Karlsbad; und in die kargen Pausen sprang Tante Riekden mit Berliner Neuigkeiten. Ietichen hätte nie geglaubt, was für eine Menge gleichgültiger Leute innerhalb sieben Bochen sich verloben, verheiraten, erben und sterben tönnen und dazu noch die Zeit sinden, Schandtaten auf jedem Feldzu begehen, — von der Wechselfälschung der Eltern, dem Spebruch, und dem fraglichen Landausenthalt der Töchter bis hinab zu den ganz einsachen und alltäglichen Todslünden.

In diesem Gespräch war also für Jettchen auch nicht.

der kleinste Griff oder Tritt, wo sie sich anhalten oder anklammern konnte, kein Stelkhen, wo sie nur einen Fußbreit Boden gewinnen konnte, um von ihm aus weiter zu kommen. Und ehe sie sich recht versah, standen Onkel und Tante auf und wünschten gute Nacht; denn der Onkel sagte, er hätte einen schlimmen Tag hinter sich und er merke so etwas doch schon mehr wie früher.

Aber so weit mußte bas boch mit ber Mübigkeit von Onkel Salomon nicht her sein, — denn als Jetichen in ihrem Rimmer, in dem noch ein letzter Lichtschein des Tages hing, am Fenster saß und in das silbrige Gesträuch fah, als sie in die dunklen Laubkronen und in den lichtgrunen Himmel dieses mondhellen Sommerabends hineinblicte, gang verträumt und sorgenvoll, da hörte sie die beiben nebenan noch stundenlang reben. Und es schienen ihr bas teine einfachen Gespräche zu sein, teine blogen Mitteilungen, sondern Beratungen und ein erregtes Sin und Her. Denn keiner sprach lange und immer unterbrach einer den andern. Settchen hatte vielleicht hören konnen. um was es sich brehte, wenn sie hatte horchen wollen: aber das widerstrebte ihr. Und so griff sie nur manchmal ein Wort auf ober einen Broden; sie borte Jason nennen und Julius und sich selbst und Rögling - sie hatte sich nicht getäuscht: Rögling; — bann aber wurde brin leife und flufternd gesprochen; ber Ontel gahnte langgezogen und hoch; die Pausen in dem Gespräch wuchsen, und endlich schmolz es zu einzelnen muden Worten ausammen. — bis nur noch die Stille um Jettchen war und die mondhelle Sommernacht. -

Da stand Jettchen auf von ihrem Fensterplat, und, während sie sich auskleidete, war ihr Entschluß fest, mor-

gen mit dem Ontel zu reden, und sie war ganz erfreut über die Kriegslist, die sie ersonnen. Sie würde mit ihm stüh in den Park oder nur in den Garten gehen, und dann, wenn sie neben ihm herschritte, sie brauche ihn dabei doch gar nicht ansehen, würde sie ihm alles sagen, ganz ruhig — und der Ontel müsse ja für sie sein. Morgen am Sonntag aber würde er sicher früh mit ihr spazieren gehen, — das hätte er sonst immer getan! —

Und das erste Mal seit langen Tagen schlief Settchen ganz ruhig und fest.

Rum Frühstücktisch kamen Onkel Salomon und Tante Riekchen später als sonft, und Jettchen faß schon wie auf Roblen, um den Ontel aum Spaziergang aufzufordern. Da begann Tante Riekhen, Jettchen muffe ja alles gut richten, benn fie würden Mittag Gafte haben und Nachmittag und Abend vielleicht auch. Ferdinand würde tommen, — sicher, — und vielleicht auch Jason und Ontel Eli. und es ware immerhin nicht unmöglich, daß Julius auch tame. Bas sie geben solle? Tauben? — da würde feiner fatt von, und mit Ganfen ware es noch nichts Befonderes, - fie ware für hammelruden und Enten, das äße man nicht alle Tage. Bielleicht würde Frau Könnede ihren Serd mit zur Berfügung ftellen, und Jettden solle noch sehen, ob fie recht gutes Obst betame, und dann follte fie einen Ririchtuchen und geschlagene Sahne bei Beiße bestellen, und außerdem noch Tortelettes für die eingemachten Früchte: — Beifbier ware auch nicht genug im Haus.

Iettchen meinte, daß sie das alles tun wollte, aber sie möchte erst gern ein bischen in den Park gehen, und sie würde sich freuen, wenn Onkel mitkäme, er hätte das früher immer getan, sie hätte gar nichts mehr von ihm.

Aber Tante Riekhen fragte ganz spitz, ob fie ober Settchen mit ihrem Mann verheiratet sei.

"Nein, Tante," sagte Settchen, "ich will dir Onkel keineswegs streitig machen, . . . aber ich habe mir das so nett gedacht."

"Ein andermal, Jetichen," mischte fich ber Onkel ein, "fieh mal, ich bin ja noch länger hier."

"Ach, Ontel!" bat Jettchen.

"Aber Jetichen!" rief die Tante in ihrer höchsten Tonlage, "wie denkst du dir denn daß? Wann meinst du, daß sie kommen? Um zwöls ist Ferdinand spätestens hier. Und du weißt ja selbst, Jetichen, daß er den ganzen Tag nicht zu brauchen ist, wenn er nicht um halb eins sein Essen hat."

"Ich wäre aber so gern — —" wagte Settchen schüchtern noch einmal.

"Ift dir so etwas vorgetommen?" fragte Riekchen mehr rhetorisch, denn daß sie eine Antwort erwartete, und schüttelte unwillig ihre Tüllhaube dazu. "Is dir so etwas vorgetommen?"

"Aber mein Kind," begleitete der Onkel seine Frau, "soll sich die Tante vielleicht allein hinstellen?"

"Nun schön, — nun schön, ja — ich bleibe ja — schon," versetzte Setichen und stand auf. Das Weinen war ihr näher als das Lachen.

"Aber willst du denn nicht Kassee trinken, liebes Jettchen?"

Jettchen gab der Tante keine Antwort und ging aus dem Zimmer.

Salomon und Riekchen sahen sich an. Salomon nickte nur, und Riekchens Blick sagte: — "Nun, Salomon, habe ich vielleicht so unrecht gehabt?"

\* \* \*

Und Tante Riekhen follte in allem recht behalten, . . benn nicht erst um zwölf, sondern mit dem Schlag halb hielten nicht einer, sondern zwei Wagen an der Ede Rosinenstraße, ein Landauer, groß, viersitzig, und ein Phaethon, klein, zierlich und einspännig.

Im gelben Landauer, mit den beiden Füchsen vor saßen im Borsitz, ihn ganz füllend mit ihrer schönen Breite, Ferdinand und Hannchen. Ferdinand hatte zur Feier von Salomons Mücktunft unternehmungslustig weiße Nankinghosen angezogen und einen neuen englischen Strohhut auf den sommerlich kurz geschorenen Kopf gesetzt. Hannchen irug sich auch in Weiß, weiß Krepp, tief ausgeschnitten mit lichtblauen Blümchen. Dazu hatte sie eine gelbe Strohschute mit ebensolchen lichtblauen Bindebändern. — Blau, meinte Tante Hannchen, stände ihr von je am besten, — aber Tante Minchen sagte immer, für das Blau müßte ihre Nichte Hannchen wenigstens zwanzig Jahre jünger sein. Und magerer wäre sie wohl in der letzten Zeit auch nicht gerade geworden.

Im Rüdsitz lehnten Max und Wolfgang. Max mit ber stolzen Gleichgültigkeit eines einziehenden Fürsten, der die unterworsene Stadt siegesssicher betrachtet, und Wolfgang ganz blaß und verweint, denn es hatte zwischen ihm und Senny einen Prätendentenzwist gegeben, wer den Thron neben Johann besteigen dürse. Und Jenny hatte hierbei dank ber väterlichen Einmischung den Sieg davon getragen, während Wolfgang eine Niederlage erlitten hatte und wortwörtlich aufs Haupt geschlagen worden war.

Und in dem zweiten leichten Bägelein, dem Einspänner mit dem Falben, der gleich eine Pferdelänge dahinter kam, saßen Eli und Minchen. Eli hatte einen großen Schirm in der Hand, einen blauen mit einem Palmenrohrstod und dicken gelben Anöpfen auf jeder Spange, und der alte Herr knurrte und nörgelte misvergnügt darüber, was für einen spatigen Arippenseher Ferdinand da hätte vorspannen lassen, damit führe man vielleicht Kartosseln, aber nie honette Menschen. Und Minchen knusste ihn die ganze Fahrt lang, er solle doch still sein, die vorne könnten jedes Wort hören; aber Eli ließ sich nicht beirren: es wäre ein Standal und eine Misachtung.

Drüben auf dem schmalen Klappsitz hockte Iason, der seltsam schweigend die Zeit über gewesen war und sich sogar manchmal dabei ertappt hatte, daß er in Gedanken halblaut vor sich hinsprach; aber als Bekrönung oben auf dem Bock schwankte der neue Better Julius, schräg auf einem schmalen Echplätzchen mit einem Bein sast draußen auf dem Kutschritt. Und er erklärte dem Stallburschen, wie er kutschieren müsse; hier in Berlin verstände man das nicht; bei ihm zu Hause jedoch, das solle er mal sehen, wie man da führe, da würde er ja staunen.

Und als nun die Wagen auf Anruf Onkel Ferdinands hielten, da kamen sie alle heraus und herunter, je nach dem Platz, je nach Alter und Temperament, schnell und hurtig auf jungen Beinen, gemächlich und vorsichtig tappend, und jeder reckte sich und streckte sich und versuchte seine Füße wieder. Und Ferdinand gab Bescheid, wo die Kutscher

ansspannen sollten, und daß sie ja gut nach den Pferden sehen sollten. Und, wie Jetichen drinnen das Stimmengewirr hörte, band sie schuell die Schürze ab und lief ihm entgegen; und wie sie die Tür aufstieß, da drängten sie sich schon alle Wann hoch das Holztreppchen hinauf, voran Onkel Eli mit seinem großen blauen Schirm in der Faust, — dann Winchen im Schwarzseidenen, Ferdinand und seine Sippe und endlich Jason und der neue Better.

Jettchen bekam einen gelinden Schreden, als sie sie da alle vereint sah — aber dann dachte sie, daß es wohl reichen würde.

"Guten Tag, meine Herrschaften," rief sie ganz munter, benn das Herumwirtschaften hatte ihr gut getan

"Tag, Jettchen, willsommen ins Früne," brüllte Ferbinand und klatschte fich auf die weißen Nankinghosen.

"Ra, Onkel Eli," stichelte Jetichen gutmittig. "Du haft boch einen so großen Schirm mitgebracht!"

"Beil's eben regnen wird, mei Tochter," verfeste Eli fehr ernft.

"Ach nein," gab Jetichen ungläubig zurück und sah in den weißblauen, windklaren himmel.

"Nu, wenn ich dir sage, kannste dich schon drauf verlassen. Erstens habe ich nämlich mein Reißen gehabt, und zweitens sehe ich immer dei Petitpidre aus Barometer, . . . und es hat sogar, auf "schon Wetter" gestanden, und drittens, mei Tochter, — wie du auch selbst gelesen haben wirst — hat der Feuerwerker Böhme für heute abend in de Belten a Monsterseuerwerk, angekindigt! Hast du schon mal gesehen, daß es da nich regnet? Nu, Jetichen!?"

Aber Setichen hatte teine Beit zu erwidern, benn bie andern brangten fich um fie,

Jenny wollte Jetichen kussen und muschelte sich sofort an sie; sie ging ihr fast schon bis an die Achseln. Ferdinand machte sogleich von seiner onkelhaften Rechtsanmaßung Gebrauch. Tante Minchen war zu sehr von sich erfüllt, um Jetichen förmlich zu begrüßen, "ich sag dir, Jetichen," rief sie, "ich sag dir, mit dem Mann ist überhaupt nicht mehr auszulommen!" Und das war bei ihr ebensoviel wie guten Tag.

Tante Hannchen meinte, Jettchen sähe unberusen blühend aus. Aber sie zog die Herbhitze nicht in Betracht. Max und Jettchen mieden sich vorerst noch vom letzten Mal her. Bolfgang kam auch heran, und Jetichen erschrak, wie blaß und grün der Junge war.

"Willste'n haben, Settchen!" rief Ferdinand, der glaubte, damit einen seinen, strasenden Scherz zu machen, und er wähnte dazu im Recht zu sein, weil doch Wolfgang einen Platz auf dem Bock beansprucht hatte.

"Ia gewiß, er kann gleich hier bei mir bleiben," antwortete Settchen und zog ben Jungen an sich. "Willst du?"

"Nun, ich hab gar nichts bagegen," meinte Hannchen in einem Ton, als ob sie Jettchen einen besonderen Gefallen erwiese.

"Ia," sagte Settchen, "abgemacht. Du bleibst von jetzt ab bei mir, ich werde dich schon wo unterbringen. Aber die Herrschaften nuß ich doch bitten, zuerst in den Garten zu gehen. Onkel und Tante sind hinten in der Laube."

"Sieh einer Jettchen!" rief Jason, "Manieren hat sie wie eine Frau Hofratin."

"Ach, Tag, Ontel."

"Na, wie geht's, meine liebe Freundin," sagte Jason und klopfte ihr die Backen.

"Oh danke, gut," verfette Jettichen langfam und fah Jason babei fragend an.

Aber Jason wich dem Blid aus, und das erschreckte Jettichen.

"Nun, meine schöne Cousine Settchen, gestatten Sie vielleicht auch mir, Sie zu begrüßen. Ich wollte ja schon immer mal zu Ihnen herauskommen — aber als Kaufmann kann man nicht über die Zeit bestimmen —" brängte sich mit tieser Berbeugung der neue Better Julius an Jettchen, die an der Tür stand und die Gäste vorüberließ. Julius trug sich ganz englisch, hatte eine weiße Weste, einen ziemlich turzen flaschengrünen Rock, einen dicken Leinenschlips mit roten Punkten und einen grauen steisen Hock. Berlin bekam ihm; er war noch kleiner und noch breiter geworden.

"Oh," sagte Jettchen, "ich weiß. — Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen."

Jason stand immer noch bei ihnen, als warte er auf etwas.

"Nach Ihnen, Herr Gebert," dienerte Julius und wollte Jason den Bortritt lassen.

"Oh bitte, nach Ihnen," sagte Iason spig. Denn er hatte sich schon den ganzen Weg über Julius Jakoby geärgert, "ich hoffe immerhin, daß ich hier noch mehr zu Hause bin wie Sie."

Der neue Better Julius lächelte verbindlich, als hätte ihm jener die feinste Schweichelei gesagt. Er hatte nämlich die lobenswerte Art, alles, was ihm irgendwie peinlich sein konnte, zu überhören, — und er war hiermit bisher immer recht gut gesahren.

Settchen geleitete bie Rarawane bis auf den Sof,

und sie hörte noch, wie Ferdinand auf die Nankinghosen klatschte und Salomon und Riekchen gleichfalls "Billtommen ins Irüne" entgegenrief; dann ging sie wieder zurück, die Schürze vorbinden und nach dem Braten sehen und dem Aushilsemädchen, das mit decken und bedienen mußte, alles herauszugeben . . . von dem durchbrochenen weißen Porzellankörbchen bis zu den Brittanialosseln, denn das Silber war im Geschäft im eisernen Schrank.

Und als Jettchen das letzte Mal in die Braten gestiochen und gesagt hatte, daß sie ja noch sleißig begossen werden müßten, als sie noch einmal die dicke Suppe mit den Marklößichen — sie konnte nicht aus den Augen guden, soviel war darin — abgekostet hatte, und als sie noch einen Schuß Salz und eine Prise Pfesser an den Salat getan hatte, weil er sonst zu nüchtern war, und, als sie sich überzeugt hatte, daß die Schlagsahne auch gut fühl stände — denn es war ein recht heißer Tag — ging sie hinaus und rief alle zusammen. Vorher aber dat sie noch Frau Könnecke, daß sie und Emilie vielleicht währendbessen Tische auf dem Rasensled vor den Alazien zusammenstellen und Bänke aus Hockern und Latten improvisieren möchten, denn da wollten sie nachher Kassee trinken.

Ienny und Wolfgang waren nicht zu finden, und endlich entdeckte man sie ganz hinten in den Stachelbeeren und bei den Johannisbeerbüschen. Und Ferdinand setzte ihnen knapp und schallend auseinander, daß man in fremden Gärten kein Obst pslücken dürfe, und am wenigsten unreises; — denn das erste brauche zwar nicht gesehen zu werden, das zweite aber hätte immer Folgen. Auch Jason hatte sich in irgend einen Winkel verirrt und kam auf Jettchens Rus heran mit einem paar langkrautigen Wohr-

rüben in der Hand, die er sich ausgezupft hatte. Jettchen wollte ihn nach Kößling fragen, aber da schoß auch schon der neue Better Julius hervor, ob er mit ihr zur Tasel gehen könnte.

Allen voran begab sich wieder Ontel Eli nach oben mit dem blauen Schirm in der Faust. Tante Hannchenkam zuletzt mit Salomon und Winchen. Sie war ganz aufgelöst und sagte, draußen wäre es ihr noch gar nicht soheiß vorgekommen, aber das liege wohl an dem Garten. Im Wagen wäre es sogar ganz angenehm kühl und luftig gewesen. Aber hier könne man gar nicht atmen, so stiefig wäre es. Für sie wenigstens wäre das nichts. Sie zöge Schöneberg von je vor.

Aber Minchen sprang ein und sagte, daß sie es hier hundertmal vornehmer sände, als draußen bei den Schöneberger Kartosselbauern — das Wort "Kartosselbauern" verzieh ihr Hannchen dis über das Grab hinaus nicht — und sie merte auch gar nichts davon, daß es heiß sei. Kein Bunder, denn die gute Tante Minchen hatte ja tein Fleisch auf den Knochen und war wirklich so klein, dürrund verhutzelt wie ein Heimchen.

Aber Salomon meinte, der eine fände das hübscher, der andere das, da könne man gar nicht entscheiden.

Oben in dem halbdunkeln, kühlen, grüngoldendurchsichatteten Eßzimmer, dessen Fenster weit ossen waren, sodaß die Fliegen hereingesummt kamen und man von draußen her die Hühner gadern hörte, war eine lange-Tasel gedeck. Und Settchen hatte, damit es kühler würde, über den Flur die Tür zu ihrem Zimmer geöfsnet, so daß die tiesen Zweige der Kastanien auf dem Hof und die Linden draußen sich einander durch das ganze Haus zu-

winken konnten. Sie hatte auch aus dem Garten Grün heraufgeholt, lange Zweige, und sie in die Mitte auf das Damasttuch gelegt. Auch ganze Sträuße von blauem Sisenhut hatte Jetichen auf den Tisch gestellt in hohe geschliffene Gläser, die sonst oben auf dem Eckschrant ihren Plas hatten.

Ontel Eli war ber erste, der hereintam — seinen Schirm ließ er draußen — und er war ganz begeistert wie Settchen das gemacht hätte: bei Königs selbst könnte die Tasel nicht schöner sein. Dann tam Julius und fragte, wo Jettchen säße; aber Jettchen meinte, das wüßte sie noch nicht.

Jason war länger als gerade nötig in der Rüche geblieben, die Mohrrüben abspülen, die er weiß Gott weshalb mit nach Hause nehmen wollte. — Denn wenn ihn auch heute ernste Dinge bewegten, so war das doch tein Grund für Schönheit blind zu sein. Und darin war Jason nicht stolz, er freute sich ihrer, wo er sie tras und war es selbst bet einem schlichten Dienstmädchen. Und langsam zu zweien und breien kamen die andern, und die ersten, die sich setzen, waren Jenny und Wolfgang, die über die gemeinsame Zurechtweisung im Garten ihre Feindseligkeiten aus dem Thronstreit um den Kutscherbock vergessen hatten.

Hannchen aber war noch nicht in der Tür, als sie schon rief, man müsse in Jettchens Zimmer die Fenster zumachen. Man könne ja den Schlag bekommen, wenn man in den Zug käme, heiß, wie man vom Garten her sei — oder noch besser, man solle die Fenster nach dem Hos schließen, damit es beim Essen nicht so röche.

Aber da wurde Jason ärgerlich, das bischen Luft

würde nicht schaben, es wäre ja sonst nicht zum Aushalten. Und Eli fragte, ob vielleicht in Benschen die Höfe mit Kölnischem Wasser gesprengt würden; er merke nichts. Ferdinand mischte sich auch darein, so daß es sast aussah, als ob die Fensterfrage als Borwand für einen Familientrieg dienen sollte: da kamen die beiden Mädchen mit den Terrinen herein, um herumzureichen, und alle setzen sich schnell und keiner dachte mehr daran die Fenster zu schließen.

Jason hatte Tante Minchen aufgefordert, war aber nur für links zugelassen worden, da sie beim Essen, wie sie sagte, auf ihren Mann achten müsse. Salomon ging mit Handen, und Ferdinand mit Riekhen und Julius und Jettchen saßen an einem Ende des Tisches, während die Kinder am andern Ende untergebracht waren.

Heute war man ganz unter sich, denn Julius gehörte ja zur Familie, — und es gab kein fremdes Gesicht, auf das irgendwer irgendwelche Rücksicht genommmen hätte.

Eli wollte keine Suppe nehmen. "Man gibt jest keine warmen Suppen," sagte er beleibigt.

"Hast du so was gehört?" fragte Minchen, "dein Onkel, Jason, wird jetzt alle Tage komischer. Und haste gesehen, was er da auf dem Kopf hat? So 'n Knubbel, — wirklich, ich ängstige mich drum."

"Ach," erwiderte Jason und betrachtete die kleine wulstige Erhöhung auf Elis Stirn, "das wird schon wieder weggehen."

"Mei Sohn," mischte sich Eli ins Gespräch, der heute keineswegs taub war, wie Minchen glaubte, sondern bei der klaren Luft sogar recht gut hörte. "Mei Sohn, das eine sag ich dir, wenn de mal alt wirst, verstehste, brauchst du dich nicht mehr zu wundern, wenn dir eines schönen Tages e Pomeranzenbäumchen auf den Kopf wächst. — So ist's."

Alles lachte; felbst der neue Better Julius lachte aus Höflichkeit mit, tropdem ihm jeder Sinn für Wig fehlte.

"Nun," meinte Salomon, und wer ihn kannte hörte seiner Stimme an, daß seine Rede doppelsinnig war. "Sie haben sich ja, wie mir gesagt wurde, bet uns so nützlich gemacht. Das ist ja sehr freundlich von Ihnen gewesen."

"Ja, Herr Gebert," erwiderte Julius verbindlich, "man lernt eben, wo man lernen kann, und es lag mir mal dran, die Seidenbranche ein bischen kennen zu lernen. Wir haben ja in Posen sehr viel Kattun und Manchester geführt; und den möchte ich sehen, wer mir da was vormacht — aber mit de Seidenwaren — — "

"Findest du nicht auch, Ferdinand," unterbrach Tante Riekchen ziemlich laut und absichtlich, "daß Salomon jetzt ganz vorzüglich aussseht. Ich sage immer: wie'n richtiger englischer Lord."

"Nu, das wäre dann ja der zweite englische Lord in unserer Familie."

"Bieso?" rief Riekhen erstaunt, die hoffte, ein interessantes Stud Familiengeschichte zu ersahren. "Wer ist der erste?

Beift du benn nicht?"

"Nein! —"

"Aber Riekthen!" - -

"Ich auch nicht," meinte Salomon.

"Na, — Jason ift es doch."

"Jason? Warum Jason?!" fragte Minchen ganz hoch.

"Nu?" sagte Ferdinand nach einer ganzen Paufe.

"Er ist doch der reine Lord Byron — er hinkt und die Frauensleute laufen ihm nach."

Das gab ein Gelächter. — Besonders am Tischende, wo die Kinder saßen. Jenny trampelte mit den Füßen vor Bergnügen.

"Stillsigen!" rief Ferdinand dazwischen. "Sonst gibt's eins auf die Erziehungsfläche."

Man konnte sich gar nicht beruhigen, und alle sanden den Scherz vorzäglich, — außer Jason. Denn wenn ihm auch die Erwähnung des Zweiten nicht unangenehm war — wer hörte nicht freudig das Lied seines Erfolges so wurde er doch durchaus nicht gern an das Erste erinnert.

"Weißt du, Ferdinand," sagte Salomon, als sich ber Sturm ein wenig gelegt hatte — und Salomon kluderte noch einmal so still vor sich hin — "geh zu Bette, einen bessern Big machst du heute nicht mehr."

"Habt ihr schon gehört," begann Eli schmunzelnd "mein Minchen hat doch jest e taubes Dienstmädchen genommen."

"Unfinn," unterbrach Minchen. "Sie hört eben ein bischen schwer, — das kann doch mal vorkommen."

"Ich find's sehr richtig," suhr Eli sort, "Winchen kann schimpsen mit ihr, so viel es ihr Freude macht; — se hört doch nischt. De letten sind immer deswegen weggegangen. Die wird schon bleiben."

Minchen saß da — ganz erstarrt, eines so heimtückschen Überfalles war sie von seiten ihres Eli nicht gewärtig gewesen. "Nu, wenn sie dir nicht gefällt," brachte
sie endlich hervor, "tann sie ja wieder gehen."

"Im Gegenteil Minchen. Wir beide versiehen uns sogar sehr gut. Wir brauchen nur mit de Augen zu blinzeln, da weiß jeder schon, was der andere will." Das genügte, um Minchen in ihrer Überzeugung zu bestärken, daß es mit der tauben Auguste auch nichts wäre. Und daß das Mensch ihr aus dem Hause müsse, weil es doch, wie er selbst ganz ruhig zugäbe, ihrem Eli nachstelle.

Aber da man schon draußen auf dem Flur die Madchen hörte, die das Zwischengericht brachten, ging man von dem Dienstbotengespräch auf Wolfgang über.

Riekden sagte, das ließe sich wohl machen, daß er braußen bliebe, er brauche gar nicht wieder mit zurücksahren, er solle nur heute abend gleich hier bleiben; seine Sachen könnten ja morgen geschickt werden.

Und Ferdinand sagte zu Wolfgang, er müsse ihm bankbar sein, daß er ihm das erlaube, und er hosse, Wolfgang würde keinen Grund zur Alage hier draußen geben und ihm so sein väterliches Wohlwollen schlecht lohnen.

Aber Jenny war gefrankt und fagte, fie hatte fich schon so gefreut, braußen zu bleiben.

"Einer nach dem andern!" schlichtete Ferdinand, der immer großmütig war, wenn es um anderer Leute Gelb ging.

Julius versuchte Jettchen zu unterhalten, aber sie hatte auf soviel zu achten und den Mädchen Winke zu geben, daß sie gar nicht recht antwortete. Auch hatte sie zufällig bei der Suppe einmal auf seine kurzen dicken Finger gesehen und der ganze natürliche Widerwillen, den sie gegen den neuen Better Julius empfand, tam ploplich wieder über sie und preste ihr fast die Rehle zu.

"Wie finden Sie die Uhr, liebe Coufine," sagte ber neue Better Julius und zog eine dide silberne Uhr mit Goldrand und goldenem Rifferblatt aus der Westentasche. "Sehen Sie hier ben Rosenstrauß brauf, es war bie schönste, die ich finden konnte."

Jettchen, die durch Überlieferung in allen diesen Dingen Kenntnis und Geschmack hatte, denn sie, Eli, Salomon, Ferdinand und Jason trugen ja noch Uhren aus dem großväterlichen Geschäft; kleine, emaillierte, perlendesetze Uhren mit zierlichen Miniaturen im Schildchen, die viel bewundert wurden — Jettchen sah mit einem Blick, daß das Badische Marktware war, wie sie jest zu Tausenden auf dem Markt verschleudert wurde.

"Oh, recht habsch," sagte sie höslich. "Nu, was meinen Sie, was se kost?!"

Jettchen war nicht gewohnt, daß ihr solche Fragenvorgelegt wurden, und sie schüttelte nur unwillig den Kopf — aber Julius merkte nichts; er war zu eingenommen von sich, um überhaupt die Wöglichkeit einer Kritik seiner Person in Frage zu ziehen.

"Wissen Sie!" suhr er sort, "ich würde mir ja sowas auch nicht aus dem Stegreif lausen; aber ich habe nämlich in allerletzter Zeit sehr gute Geschäfte gemacht. Hören Sie zu, Ietichen; da war doch jetzt ein Ausverlaus in der Königstraße von M. Zacharias — gerade wie Sie 'rauszogen, muß der Mann laputt gegangen sein. Und wie ich da de Königstraße langgehe und draußen die Zeitel sehe, denke ich: Gehste mal rein. Ich lasse mir also zeigen, was der Mann am Lager hat — ich weiß doch genau, was wir in Posen brauchen können — und lasse mir Proben geden von Kattun und auch von Wachstuch und sage, die Stüde möchte er mir acht Tage reservieren. Ich sagte schon: ich weiß doch genau, was wir in Vosen brauchen können; schiede also die Vroben an meinen

Das genügte, um Minchen in ihrer Überzeugung zu bestärken, daß es mit der tauben Auguste auch nichts wäre. Und daß das Mensch ihr aus dem Hause müsse, weil es doch, wie er selbst ganz ruhig zugäbe, ihrem Eli nachstelle.

Aber da man schon draußen auf dem Flur die Madchen hörte, die das Zwischengericht brachten, ging man von dem Dienstbotengespräch auf Wolfgang über.

Riekthen sagte, das ließe sich wohl machen, daß er braußen bliebe, er brauche gar nicht wieder mit zurücksahren, er solle nur heute abend gleich hier bleiben; seine Sachen könnten ja morgen geschickt werden.

Und Ferdinand sagte zu Wolfgang, er müsse ihm bankbar sein, daß er ihm das erlaube, und er hosse, Wolfgang würde keinen Grund zur Klage hier draußen geben und ihm so sein väterliches Wohlwollen schlecht lohnen.

Aber Jenny war gekränkt und sagte, sie hatte sich schon so gefreut, draußen zu bleiben.

"Einer nach dem andern!" schlichtete Ferdinand, der immer großmütig war, wenn es um anderer Leute Geldging.

Julius versuchte Jetichen zu unterhalten, aber sie hatte auf soviel zu achten und den Mädchen Winke zu geben, daß sie gar nicht recht antwortete. Auch hatte sie zufällig bei der Suppe einmal auf seine kurzen dicken Finger gesehen und der ganze natürliche Widerwillen, den sie gegen den neuen Better Julius empfand, tam plöglich wieder über sie und preste ihr saft die Kehle zu.

"Wie finden Sie die Uhr, liebe Cousine," sagte ber neue Better Julius und zog eine dide silberne Uhr mit Goldrand und goldenem Lifferblatt aus der Westentasche. "Sehen Sie hier ben Rosenstrauß brauf, es war bie schönste, die ich finden konnte."

Settchen, die durch Überlieferung in allen diesen Dingen Kenntnis und Geschmad hatte, denn sie, Eli, Salomon, Ferdinand und Isson trugen ja noch Uhren aus dem großväterlichen Geschäft; kleine, emaillierte, perlenbesetze Uhren mit zierlichen Miniaturen im Schildchen, die viel bewundert wurden — Iettchen sah mit einem Blick, daß das Badische Marktware war, wie sie jetzt zu Tausenden auf dem Markt verschleudert wurde.

"Oh, recht hübsch," sagte sie höflich. "Nu, was meinen Sie, was se kost?!"

Jettchen war nicht gewohnt, daß ihr solche Fragenvorgelegt wurden, und sie schüttelte nur unwillig den Kopf — aber Julius merke nichts; er war zu eingenommen von sich, um überhaupt die Möglichkeit einer Kritik seiner Person in Frage zu ziehen.

"Wissen Sie!" suhr er sort, "ich würde mir ja sowas auch nicht aus dem Stegreif kausen; aber ich habenämlich in allerletzter Zeit sehr gute Geschäfte gemacht. Hören Sie zu, Jettchen; da war doch jetzt ein Ausverkaus in der Königstraße von W. Zacharias — gerade wie Sie 'rauszogen, muß der Mann kaputt gegangen sein. Und wie ich da de Königstraße langgehe und draußen die Zettel sehe, denke ich: Gehste mal rein. Ich lasse mir also zeigen, was der Mann am Lager hat — ich weiß doch genau, was wir in Posen brauchen können — und lasse mir Proben geben von Kattun und auch von Wachstuch und sage, die Stücke möchte er mir acht Tage reservieren. Ich sagte schon: ich weiß doch genau, was wir in Posen brauchen können; schicke also die Proben an meinen

chen, " sagte Julius und hielt das Mädchen an, das sowieso noch zu ihm gekommen wäre. "Seit heute früh, Fräulein Jetichen, geh ich auf einem Stückhen Brot und einem grünen Jäger."

Aber Settichen antwortete nicht und sprach mit Sason über die Bücher, die er ihr geliehen. Einiges wollte sie ihm mitgeben und ob sie Neues bekommen könnte. — Wirklich, dieser neue Better Julius war ihr höchst lästig. Eigentlich, was ging er sie an, aber wenn sie nur das unangenehme Gefühl ihm gegenüber losgeworden wäre, ein Gefühl von etwas Nahkaltem, ähnlich wie sie es bei einem Frosch oder bei einer glatten grünen Raupe empfand.

"Ach," mischte sich der neue Vetter Julius ein. "Richtig, ich wollte Ihnen auch Bücher mitbringen, ich hatte sie mir schon hingelegt, liebes Jettchen."

Aber das liebe Jetichen gab keine Antwort und sprach weiter mit Jason.

"Wirklich der Kirschluchen," sagte Tante Hannchen und schob Wolfgang ein großes Stud auf den Teller, "man sollte gar nicht glauben, daß er aus Charlottenburg ist."

Salomon erzählte wieder von vornehmen englischen Badebekanntschaften; und Eli schimpfte auf die "Bitisten". In seiner Jugend hatte man das nicht gekannt, und der alte Fritz hätte einen Hengstenberg schon längst zum Teufel gejagt, wo er auch hingehörte. Er hätte früher immer geglaubt, die Welt ging weiter, statt dessen sände er, sie käme immer mehr zurück.

Dagegen erhoben Ferdinand und Max Einspruch und sagten, daß sich doch alles entwickele. Sie hätten jest englisches Gas und fünstliches Mineralwasser und die Sinum-

bralampen — die Eisenbahn erwähnte Ferdinand nicht — und den Bürgersteig und die Wehrpflicht.

"Ja, wist ihr," sagte Eli, "die Sach ist wie mit de englische Stahlsebern. Se sind vielleicht billiger wie die Gänsekiele und vielleicht auch haltbarer — aber die Leut konnen nich mehr mit schreiben."

Das konnte Eli schon sagen, benn er schrieb noch mit seinen achtzig Jahren eine so kunstreiche und schöngeschwungene Schrift, daß es eine Freude war, es zu sehen.

Julius erzählte, er hätte sich jetzt etwas von Glasbrenner gelauft, ,der Gucklasten auf achtzehnhundertneunundbreißig', "Herrn Bussel")s schönster Tag' und auch ,die Landpartie nach Französisch-Buchholz," — weil alle so viel davon hermachten, — aber er hätte nicht darüber lachen können.

Iason meine, daß in diesen Sachen doch eine gewisse volkstümliche Lustigkeit stede, die vielleicht sehr roh, aber auch sehr wirkungsvoll sei, und wenn Glasbrenner eben seiner organisiert und künstlerischer wäre, so hätte er bei seiner natürlichen Anlage das Zeug zu einem Humoristen großen Stils haben können. Ihm persönlich wären diese Hefte aber vor allem lieb wegen der Umschlage und Kupser von Hosemann, die weit vornehmer und wertvoller wären, wie der ganze Glasbrenner in eins.

Jetichen meinte, daß sie sich immer sehr mit Brennglas belustigt hätte, besonders das Berliner Blumenoralel hätte ihr gefallen. F—Fenchel —

> "Sanfter Schneiber laß die Schmeicheleien Sonft empfängft bu balb von mich ein Rein!"

Jason und Ferdinand lachten darüber und wiederholten im Duett:

"Sanfter Schneiber laß bie Schmeicheleien Sonft empfängst bu balb bon mich ein Rein!"

Aber Jetichen fing einen mißbilligenden Blick Tante Riekchens auf, der nicht ihr galt, sondern dem neuen Better Julius, und sie verstand mehr als ihr lieb war.

"Nun," fragte Salomon, "entschuldigt, gibt's noch etwas?"

"Hier nicht," meinte Jettchen, "Kaffee trinken wir wohl nachher im Garten."

"Ach," sagte Hannchen, "da fallen einem ja so eklige Raupen in die Tasse, und hier ist es auch viel kühler."

"Wir haben teine Raupen im Garten," sagte Jetichen. "Und ich habe auch schon auf bem Rasenplat beden lassen.

Weißt du, Hannchen, du willst auch immer was anderes," rief Ferdinand mißbilligend und erhob sich.

Minchen war ärgerlich, "Solche Person," tuschelte fie Jason zu, "hier ist ihr nichts gut und sein genug, und wenn man zu ihr tommt, tann man sich noch freuen, wenn sie einem noch grade eingemachte Mohrrüben vorsetzt." Die eingemachten Mohrrüben, die Minchen einmal bei Hannchen bekommen hatte, verzieh sie ihr nie.

"Na," sagte Ferdinand, "was machen wir denn **Nach-** mittag?"

"Ich denke, wir spielen in der Laube einen Robber," antwortete Salomon.

"Ich schlaf erst e bischen," sagte Eli. "Wo kann man bas hier, Jettchen?"

"Ach, du gehst nachher mit uns in den Schlofpart," bettelte Jenny.

"Darf ich mich Ihnen dann anschließen, Fräulein Settschen, " warf Julius ein. "Ich tenne den Park auch noch nicht."

"Ich glaube, man wird Sie hier beim Whist besser brauchen konnen."

"Ich spiele aus Prinzip keine Karten," erwiderte Julius. "Ich wer' mich hinsetzen, und meine Zeit und mein Geld zu verlieren. Und haben Sie schon mal einen Spieler gesehen, der zu was gekommen ist? Ich nicht. Da haben wir in Posen einen gehabt, einen jungen Mann, ich hab mit ihm zusammen gelernt —"

Da kam Jason.

"Na," sagte Jettchen, "erzähle mir doch noch etwas, was bein Freund jett macht."

Jason sah sie an und lachte.

"Kannst du mir das nicht sagen," und dann klopfte er ihr die Backen. "Settchen, Settchen, wenn das nur aut wird."

Settchen wurde blutrot und fah zu Boben.

"Na, wir woll'n mal nachher sehen, woll'n mal sehen," setzte Sason begütigend hinzu.

Jetichen hob ben Kopf wieder und hatte nasse Augen, aber da trat Hannchen zu ihnen, die aus den Borderzimmern kam.

"Ganz nett," sagte sie und pustete, "ganz nett, wie ihr hier wohnt, aber doch ein bischen sehr beschränkt."

Ontel Eli tam noch einmal. "Sag mir boch, Jettchen, wo schläft mer hier."

Und Settchen brachte ihn nach vorn ins Zimmer von Onkel und Tante, wo er zwischen einem Kanapee und einem Lehnstuhl die Wahl hatte. Eli nahm vorsichtig seine weiße Perücke ab und hing sie über die Lehne, nahm ein Käppchen aus der Seitentasche und stülpte es sich über den kahlen Kopf, und Settchen hatte ihm noch nicht eine

Reisede übergedeckt, war er schon mit offenem Munde eingedruselt. "Nur e paar Winuten," wie er schon halb im Schlaf sagte.

Draußen im Garten, ber ganz grün und goldig in ber Sonne unter dem weißblauen Nachmittaghimmel lag ging der hierhin und der dorthin. Die Kinder zogen wieder ins Obst, und sie verschwanden schnell in den dichten Gängen von Himbeerstauden und Stachelbeersträuchern; und nur ihr freudiges Rusen und das helle Rleid Jennys, das durch die Büsche blitzte, gab von ihrer Anwesenheit Kenntnis.

Hannchen, Rielden, Minchen fagen in ber Laube febr ruhig und sehr bequem und Salomon war bei ihnen, Kerdinand ging mit Julius auf und ab; Max hatte sich an Jason gehängt und sagte ihm, daß er ihm nächstens einmal etwas Bedeutendes von sich zu lesen geben wolle. Aber Jetichen hatte genug zu tun, um die Kaffeetafel orbentlich zu machen: benn Frau Könnede und Emilie hatten die Tische mitten in die Sonne gestellt und Jetichen mußte sie nun an die Busche in den Schatten bringen lassen. Auch ging sie mit einer Schere von den Hedenrosen Aweiglein abschneiben, um fie über bas Leinentuch zu streuen. - Denn seit wenigen Tagen blühten die Hedenrosen, und bie runden Büsche waren bicht bestickt mit flatternden, rosiggarten Relchen. Ferner mußte Jetichen forgen, bag man genug Weißbier in ben Wasserzuber an ber Laube tat, bag die Rarten, die Spielmarken, die Rigarren und Likore berunter tamen - Anisette für die Damen, Benedittiner, Curacao und Cognat, um jedem etwas zu bieten. Und endlich mußte sie das Eis in ein Tischtuch einschlagen und bie hohen Glafer und die Aitronen für Limonade fich aurechtstellen. — Es gab genug für sie zu tun. Auch mußte sie den Schnittluchen auf den Schüsseln noch einmal zurechtlegen, denn so wie ihn Weiße geschickt hatte, mochte Jettchen ihn nicht auf den Tisch stellen. Und die Sahne aus den Glaskrausen mußte ebenso in die eigenen Kristallschalen umgefüllt werden, da die vom Konditor Jettchen zu ärmlich erschienen.

Und als Jetichen nun damit fertig war, ging sie herum, alle aus allen Winkeln zusammenzuholen, und, wie sie sie in der Rähe der Tische wußte, ging sie herauf und weckte Eli, der ganz vertattert auffuhr, und schickte zugleich die Rädchen mit den großen Weißener Kannen hinunter.

Hannchen sagte, sie könne nicht so sitzen, und man brachte ihr ein Kissen und einen tiesen rohrgestochtenen Stuhl aus der Laube; auch wären Mücken hier im Garten, und eine hätte sie schon hinten in den Hals gestochen.

Die Kinder griffen beim Kuchen zu, daß Jettchen fürchtete, es möchte nicht reichen; und von der Schlagfahne machten sie sich noch einen Kranz um die Untertasse. Der neue Better Julius saß neben Jettchen, und Jason saß auf ihrer anderen Seite. Minchen fand den Gedanken mit den Rosen reizend — auf so etwas kame auch nur Jettchen — aber Hannchen, die die bloßen Arme breit auf den Tisch legte, schrie, daß sie sich gestochen hätte, und so etwas wäre ihr wirklich noch nicht vorgekommen. Eli war bei seiner Jugend und erzählte Reiterstücke. Tante Riekchen sagte, sie freue sich wirklich, daß Salomon wieder hier sei, so nett wäre es hier braußen noch nie gewesen und sie sollten nur alle recht oft kommen, — wenigstens einen Sonntag um den anderen.

"Berschwör es nicht," rief Salomon.

Settchen war jetzt ganz schweigsam geworden und ängstlich, denn sie fühlte, was ihr bevorstand. Ferdinand meinte, sie hätte sich verändert; früher hätte sie ebenso schon wie interessant ausgesehen, jetzt wöge das Interessante etwas bei ihr über.

Julius sprach von seinen Geschäftsaussichten. Die Lage wäre für Rohleder jetzt gut, und wenn es mit dem Lokal in der alten Leipzigerstraße etwas würde — sie seien nur noch achtzig Taler auseinander — dann hosse er am 15. August sich eintragen zu lassen.

Iason saß sehr still, und man merkte, daß er etwas überlegte. Hannchen, Minchen und Riekchen waren bei Kleibern und Dienstboten und warteten nur, daß sie allein waren, um als Drittes die Männer in den Kreis des Gespräches zu ziehen.

Jenny brängelte schon, daß Jettchen mit ihnen in ben Schloßpark ging, und Ferdinand rief: "Nu, Salomon, halt's Spiel nich auf," und bann, als das nicht verfing, sang er

> "Warum jeht's benn jar nicht, jar nicht." Warum jeht's benn jar nicht, jar nicht."

— — Aber wenn Ferdinand sang, war er unwiderstehlich, und deshalb stand Salomon auf und ries: "Ich denke, wir legen einen Robber." Das war das Zeichen, daß die Zwischenmahlzeit beendet war.

Max, Jenny, Wolfgang und Julius scharten sich um die Fahne Settchens, um sich ihrer Führung anzubertrauen,
— wie das Heer der Burgunder um die Jungfrau von Orleans. Aber Settchen hatte erst noch nach diesem und jenem zu sehen und Anweisungen zu geben, daß in ihrer Abwesenheit auch nichts versäumt würde; — und sie mußte

forgen, daß der Spieltisch in die Laube kam, daß Weißbier, Likore, Zigarren zur Hand waren, daß in zwei Stunden noch einmal Brötchen herumgereicht wurden — ehesie mit ihrem Heere das Lager abbrechen konnte. Es war ihr ganz lieb, daß sie die Kinder von hier fortzogen, denn es war eine unerträgliche Unruhe über sie gekommen und eine Beklemmung und eine Angst, die ihr mit tausend Nadelstichen aus der Haut schlug.

Die Frauen gingen in eine Laube auf der andern Seite des Gartens, in der erft das Mädchen die wellen Blätter und die vertrodneten Alazienblüten weglehren mußte, die auf dem morschen Bretterboden, auf Stühlen und Bänken lagen, während es sich Eli, Salomon, Ferdinandund Jason unter dem breiten Dach und den üppigen und hellgrünen Gewinden der Pseisenkrautblätter bequem machten. Unter den grünen lichten Blattscheiben, die von gelben Strahlen durchwirkt waren, war die Lust schon kühl, kühl, als ob man diese Blätter selbst berührte.

Ferdinand mischte mit der Linken und schob mit der Rechten sich die Spielmarken zurecht.

"Sag mer mal, Salomon, was ist ber junge Mann eigentlich," fragte Eli.

"Welcher junge Mann," fuhr Jason auf.

"Er ift boch ein Reffe von mir," meinte Salomon.

"Das weiß ich ja, Salomon — ich meine was für e Branche."

"Er will sich in Leber etablieren."

"So, so — Lebber — Lebber is e gute Branche!" sagte Eli und bachte an Sättel und Zaumzeuge.

"Wie findest bu ihn denn?" fragte Ferdinand nicht ohne Absicht.

"Was fragste mich?! Für mich is er nischt. Der junge Mann is e vertrochner Charatter, sag ich dir."

"Ad," warf Salomon ungläubig ein.

"Ru, ihr werd's ja sehen!"

"Na, Ontel," rief Ferbinand, "tommen Se auf mer fu!"

"Ich hab mer noch felten in die Leute getäuscht."

"Ra, — nu ne Karte ober ein Stück Holz," rief Ferdinand unwillig.

Eli suchte in seinem Blatt hin und her und spielte endlich aus. Iason stach mit einem niedrigen Trumps.

"De Kleinen ziehen de Großen," sagte er, benn Sa-Lomon war Elis Aibe.

"Nu," sagte Eli langsam, als er verloren hatte, "wenn ich statt der Schellenachte die Herzendame gegeben hatte?"

"Reine Leichenreden!" rief Ferdinand und martierte.

"Der steht wie Blücher vor Roßbach," meinte Salomon, melbete einen Singleton und warf polternd einen hohen Trumpf auf den Tisch.

Aber das Spiel drehte sich, weil Jason geschickt schnitt. "Das war e Schlag ins Kontor," meinte Ferdinand. Er selbst meldete nichts und war mikmutia.

"Hier tommt den ganzen Nachmittag tein Blatt her," fagte er einmal fiber bas andere.

"Ja, ja, Ferdinand," meinte Salomon. "In diesem Jahr klagen alle Whistspieler."

Eli verlor wieder ein bombensicheres Spiel, das ihm Ferdinand mit einer Schundkarte aus der Hand drehte.

"Wie de Raben find se! Wie de Raben sind se!" Iason tortte die Weißbiertruten auf und goß tunstwoll

in die flachen großen Glafer — er verftand bas.

"Hört mal," sagte er, "hör mal, Salomon. Ich möchte mal mit euch über etwas reden."

"Dazu hast du boch auch noch nachher Zeit," rief Ferdinand und mischte.

"Nein," sagte Jason, "die Sache ist nämlich ziemlich wichtig."

"Und meinst du, das Spiel hier etwa nicht?!" fragte Ferdinand gekränkt und ordnete seine Trümpse.

"Sag mal, Salomon, weißt du, der Dottor Kößling, der mal bei dir war —"

"Ach ber!" meinte Ferbinand.

"ber intereffiert fich für Jettchen."

"Run — und —," erwiderte Salomon ernft.

"Ja, das wichtigste aber 'mal zuerst, daß sich auch Jetichen für ihn interessiert, sogar mehr wie nur interessiert."

Salomon zog die Stirn traus und hielt die Karten ans Kinn.

"Ja, ich weiß nicht wo du da hinaus willst, Jason?!"

"Ich meine, Salomon, es ware unrecht, einer solchen Reigung, die von beiden Seiten ganz ehrlich ist, im Wege zu stehen."

Da fuhr Salomon auf. "Nein, Jason, weißt du, ich sinde es vielmehr unrecht, einer solchen Neigung das Wort zu reden."

"Das begreife ich nicht, Salomon, du willst doch eben so gut Jettchens Bestes, wie ich."

"Gerade beswegen kann ich so etwas nicht dulben."

"Laß mich mal reben," warf Eli ein. "Weinste benn wirklich, Jason, daß ihn Jettchen mag?"

"Ich weiß es, Ontel."

"Ru, — und was ist er benn, ber junge Mann?"

"Jedenfalls ein sehr tüchtiger und guter Mensch."

"Ein guter Mensch gehört auf 'n guten Ort," sagte Ferdinand, der ganz unbeteiligt dabei saß und ein Gesicht machte, das deutlich sagte: wie kann man nur so etwas überhaupt in Frage ziehen.

"Laß mich mal reden, Ferdinand, ich meine was er ist, der junge Mann."

"Was soll er denn sein! Dottor der Philosophie." "Nu scheen, er hat doch wenigstens e Titel. Aber was is er denn sonst?"

"Er schreibt für Zeitschriften, weißt du, er schlägt sich wohl gerade so durch."

"Also er ist nischt — scheen, Jason! — Aber was hat er benn?"

"Gar nichts, was soll er benn haben? Er ist aus Braunschweig, — kommt aus ganz kleinen Verhältnissen," sagte Iason unwillig.

"Lächerlich!" meinte Salomon, und das war stets der Ausdruck seines stärksten Wißfallens.

"Laß mich mal reden, Salomon," unterbrach ihn Onkel Eli schroff, ganz wider seine Art. "Also er is nischt und er hat nischt. Du meinst aber, Jason, er is sonst e ordentlicher Wensch?"

"Wenn ich das nicht wüßte, würde ich ja nicht für ihn hier eintreten."

"Richtig," sagte Eli. "Mir hat er, wie er mal bei mir war, auch sogar sehr gut gefallen, e bescheidener und gediegener Wann und keiner von de Großsprecher wie der Herr Jakoby."

"Ja — aber."

"Laß mich mal reden, Salomon. Du hast zwar ganz

recht, er is nischt und hat nischt. — Aber was schad benn bas, Salomon, du hast doch gewiß was und bist doch auch was. — Ich an deiner Stelle würde ihm ruhig Settchen geben. In unserer Familie haben's doch alle ansgerechnet als mit de Liebe. Willste vielleicht das Mädchen mit Gewalt unglücklich machen?! Das mußte dir doch auch überlegen, Salomon — so e Prachtmädchen, wie unser Settchen ist."

"Na — und daß er Chrift ist," meinte Ferdinand, weil Salomon die Lippen zusammenkniss und nichts antwortete. Ran wußte nicht, war es aus Unwillen oder schwankte er innerlich. "Na und daß?"

"Kann er was dafür, Ferdinand?! So was war fürs alte Jahrhundert gut. Heute sollte man sich doch um solche Lächerlichseiten nicht mehr kümmern, — das ist mein voller Ernst," tollerte rot wie ein Puter Eli, dem die Revolutionsideen seiner Jugend in Fleisch und Blut übergegangen waren.

"Na," meinte Ferdinand spöttisch, "willst du das nicht mal vielleicht für die "Biene auf dem Missionsselb" ausarbeiten?"

"Nein, Eli hat ganz recht," fiel Jason ein, trothem er eigentlich hierin ganz anderer Weinung war.

"Höre mal, Jason," sagte jetzt Salomon sehr ernst und mit der Überlegenheit des reichen Mannes und des Kauscherrn, der gewohnt ist, Verhandlungen zu führen, in denen es sich um Dinge von Wichtigkeit, um Geld und Geldeswert dreht. "Höre mal, Eli, wir wollen uns mal gar nicht ereisern, sondern in aller Ruhe die Sache besprechen. Du mußt nicht glauben, — daß du mich damit überrascht hast, Jason." "Mh — fo!" meinte Ferdinand.

"Denn ich wußte es schon. Ich bachte bloß nicht, baß gerade bu bafür Sprecher sein würdest."

"Wirklich, ich begreife das auch nicht," pflichtete Ferbinand bei.

"Meine Antwort, die ich dir jetzt gebe, Jason, hätte ich dir schon vorher geben können. Daß der junge Mann sich sir zettchen interesssert, ehrt ihn, aber damit ist es auch gut. — Und das ist das einzige, das ich hierbei verstehe. Für alles andere bin ich eben zu ummodern. Wer ist er denn, — der Doktor Köhling? Wenn er nur irgend was in die Wagschale zu legen hätte! Aber er kommt einsach her: gib mir deine Nichte Jettichen. Er ist Schriftsteller. Ja, was heißt denn das? Wenn er noch einen sicheren Veruf hätte! Aber so 'n Mann, der heute ein paar Groschen verdient und morgen nichts, solch einem Menschen soll ich — — "

"Lieber Salomon," unterbrach Jason, "du magst ja vom Kausmannsstand sehr viel verstehen, aber von der Lage des Schriftstellers heute verstehst du gar nichts, das höre ich aus deinen Worten. Schätze und Reichtümer tann er nicht schassen, das gebe ich zu, aber ein Schriftsteller, der Geld hinter sich hat, wird immer genng verdienen und immer sein reichliches Austommen haben."

"So ist's," brückte Eli seinen Stempel auf.

"Ein Kaufmann aber kann sein ganzes Vermögen und das seiner Frau, Salomon, in zwei Spekulationen verpuzen."

"Er muß 's ja wissen," meinte Ferdinand brüst wie er stets war, und das brachte Jason in Harnisch, aber der hielt noch einmal an sich. "Ja, weil es immer noch größere Gauner gibt wie er!" sagte er nur. "Es ist durchaus irrtümlich, anzunehmen, daß man selbst der größte ist."

Salomon, der Diplomat war, stand auf, "dann brechen wir wohl am besten die Unterhaltung ab."

"Rein," sagte Jason, und er dachte an Kößling. "Laß mich weiter reden. Ich finde, gerade bei einem Schriftsteller ist das kleinste Risto, denn sein Geschäft kennt keine Spesen, er braucht nichts hineinzusteden, er arbeitet nur mit seiner Gesundheit, seinem Hirn und seiner Nervenkraft; und es gibt in seinem Geschäft keinen Seidencoupon, der nachher zum halben Preis verramscht werden muß."

"So is 's Salomon! Recht hat Jason," rief Eli.

"Jeder gute Groschen Berdienst ist bei ihm Reinverdienst, während der Kaufmann bei zehntausend Talern Berkauf noch nicht einen Groschen wieder eingebracht zu haben braucht."

"Ja," sagte Salomon, der wieder Platz genommen hatte, "beim Kaufmann bleiben aber vielleicht von den zehntausend Talern viere hängen; — der Schriftsteller wird aber immer nur den guten Groschen verdienen."

"Gewiß, gewiß," rief Ferdinand.

"Nu, höre mal, Salomon, du brauchtest doch wirklich nicht so zu sein," meinte Eli. "E Mann wie du, der gar nicht mehr weiß, wie viel er eigentlich hat."

"Nein," sagte Salomon. "Ich wäre auch gewiß nicht so, wenn das andere mir passen würde."

"Na, Eli, spiel aus," rief Ferdinand. "Hören wir doch schon endlich auf damit."

"Aber wer ist benn dieser Doktor Köhling?! Irgendein hergelausener Mensch. Ich will ja gar nichts Schlechtes

gegen ihn damit sagen. Aber frag mal in Berlin herum, wer wir sind. Sa, bitte, frag mal. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst."

"Nein, Salomon, ich finde, das ist eigentlich genug, was Kößling ist. Wir haben nämlich das, was wir find, als Geschent mit auf den Weg betommen, und der Wann ist das, was er ist und wird, aus eigener Krasi. Das ist mehr."

"So is 's, Salomon!" sagte Eli und nahm mit beiben Händen das Weisbierglas an den Roof.

"Nein — das macht es nicht aus — die Familie ist doch mehr wie du glaubst. Der Gelbgießerjunge, der mit bloßen Füßen rumgelausen ist, tommt immer wieder heraus — und wenn er auch später Prosessor und Hofrat wird."

Jason stutte. "Bei Kößling aber nicht," warf er ein. "Und wenn ich auch selbst in meinem Herzen über die Religion genau so denke wie Eli. Mit unserer Sinwilligung heiratet Jettchen keinen Christen. Mit unserer Sinwilligung nicht, — verstehst du."

"Ich begreife nicht, Salomon, wie du überhaupt über solche ausgefallenen Sachen dich aufregen kannst. — Ich lege Herzen," meinte Ferdinand.

"Na, willst du sie vielleicht an irgend so e faulen Bosenschen Schnorrer verheiraten?!" rief Eli und setzte bas Glas hin, daß der Tisch zitterte.

Aber Salomon ging auf den Ton nicht ein.

"Ich brauche dir das ja nicht erst zu erklären, Jason. Es sind nicht die paar Gebräuche, oder ob sich einer vielleicht nachher in der Chaussestraße und nich in der Hamdurgerstraße begraben läßt, — das ist es nicht, sondern bu weißt es ja ebensogut wie ich, weswegen wir am Indentum hängen und uns dagegen sträuben, daß es in unserer Familie ausstirbt."

"Höre mal, Jason, ich würde es sogar lieber sehen, meine Jenny heiratet mal überhaupt nicht, ehe sie einen Christen nimmt," sprang Ferdinand ein. "Wie du nur solcher Sache das Wort reden kannst, begreise ich nicht. Und meinst du vielleicht, das wäre im Sinne unseres armen Moris?!"

"Nein," sagte Jason, "aber das meine ich, es wäre in seinem Sinne, daß alles getan wird, sein einziges Kind glücklich zu machen — damit können wir auch sein Andenken viel besser ehren, als durch salsche Sentimentalität und Engherzigkeit."

"Ganz was ich sagen wollte! Ich habe ihn doch gekannt, als er noch so e Jüngelchen war, ich weiß noch wie heute, wie er immer zu mir gekommen ist, wenn er Gelb brauchte," meinte Eli und nickte mit dem Kopf.

"Ja," begann wieber Salomon, "und ich sehe auch nicht ein, warum man sein Lebtag nun für irgend solchen hergelausenen Menschen gearbeitet haben soll!"

"Glaube doch nicht Salomon, daß du Kößling mit den sechzig oder siebzigtausend Talern, die du vielleicht Jettchen gibst — — "

"Es mögen auch hundert sein! Rich wahr, Salomon?!" unterbrach Eli und wühlte zwischen den Zigarren.

"daß du ihm damit ein Geschent machst. Glaube boch das nicht, Salomon! Der Mann braucht dein Geld nicht und er hat es noch nie bisher vermißt. Er will nur Jetichen — und wenn Jetichen eben nicht hier in beinem Haus e ausgewachsen wäre, wo alles so aus dem Bollen geht und Geld keine Rolle spielt, wenn ich benken würde, daß sie sich ohne dabei äußerlich und innerlich zu leiden, . . . sich in ein ganz kleines unsicheres und ärmliches Leben schicken würde, so würde ich, ich selbst ihr raten von hier fortzugehen."

Jason und Salomon waren beide aufgesprungen und blidten sich in die Augen. Mit roten Köpfen und im hellen Korn standen sie da.

"Gott, sind aber hier in Charlottenburg die Pfropfen turz!" sagte Ferdinand verlegen und spielte mit dem Korten einer Weißbiertrute.

Im Augenblid jedoch war auch wieder die Welle leidenschaftlichen Unmuts, die beide durchbrauft und ihre Augen bligen und ihre Hande zitternd gemacht hatte, . . . war auch wieder verebbt.

"Du brauchst dich nicht zu ängstigen, Salomon," sagte Jason leise und wie entschuldigend, "ich tue es nicht — ich bente nur, auch du wirst darin schon anderen Sinnes werden."

"Das glaube ich nicht, Jason."

"Auch nicht, wenn bu mal gar nicht an Dottor Röfling und nur an Jettchen bentit?"

"Lieber Jason," sagte Salomon und es klang sast weich. "Sei versichert, ich denke die ganze Zeit über nur an sie. Ich habe die Sache schon vorher nach allen Richtungen mit meiner Frau durchgesprochen."

"Immer de Frauensleute! Er muß mit de Frauensleute reden!" polterte Eli und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch.

"Und ich würde es für unverantwortlich halten, wenn ich es unterstützte, ich glaube auch nicht, daß es bei Settchen Ernst ist —"

Jason zuckte die Achseln. "Gut! — sage aber dann nicht, daß ich dich nicht vorher gewarnt hätte."

"Und selbst wenn es das ware, so könnte das mich auch nicht bestimmen, etwas zuzugeben, von dem ich überzeugt din, daß es schlecht für sie ist. Unser Setichen ist viel zu vernünftig, als daß sie nicht darüber hinwegtame."

Salomon war jetzt wieder ganz der überlegene reiche Mann und der Kaufherr, der eine Besprechung mit den Fabritanten hat und ihnen auseinandersetzt, warum für ihn die Foulards acht Pfennig die Elle billiger sein müssen.

"Biel zu vernünftig ist Jettchen! Da kenne ich sie doch besser, der ich seit zwanzig Jahren täglich mit ihr zusammen din. Wir werden und aber Mühe geben, — nicht wahr — daß wir recht dald einen tächtigen und ordentlichen Mann für sie sinden, und dann sollst du mal sehen, Jason, wie Jetichen nicht mehr an Doktor Kößling denkt."

"Sage mal, Salomon, soll Dottor Kößling noch mal selbst mit dir sprechen?!" fragte Jason sehr förmlich.

"Wozu foll sich ber Mann den Weg machen."

"Das ist also bein lettes Wort!"

"Ich könnte ja sagen, Iason: komm noch mal wieder! Aber ich liebe das nicht. Wenn ein Reisender zu mir kommt, so kause ich ihm etwas ab oder ich kause nicht; wiederkommen lasse ich nicht . . . . das ist bei mir Geschäftsprinzip."

Jason hatte sich von neuem schwer wieder erhoben mit jenem harten Ruck im Areuz. Er war jest ganz weiß im Gesicht, so daß Salomon erschrak.

"Dann abien."

"Na, was heißt benn das, Jason? Wollen wir nicht mal die Runde zu Ende spielen," rief Ferdinand beleidigt.

"Nu siehste, Salomon, — das haste davon. Er geht, " meinte Eli.

"Aber Jason," lentte Salomon ein, "die Sache ist doch wirklich nicht von der Bedeutung."

"Ich finde fie ernft genug, Salomon."

"Nu fet bich schon wieder hin," bat Ferdinand.

"Ich begreife ja Salomon auch nicht," warf Eli bazwischen, "wo er boch so e ordentlicher Mensch ist, von dem man nur das Beste weiß, und e Hübscher Mann ist er doch auch. Se waren doch mal bei mir, wirklich, wie se ha standen, — wie de Fürsten!"

"Nein, Jason, du glaubst vielleicht, ich bin hartherzig und rücksichs und dabei denke ich doch nur weiter wie du. Du wirst mir schon später recht geben."

"Wir werden da nicht zusammenkommen, Salomon;
— abieu!"

"Ia, Jason, es tut mir leid, daß du schon gehen willst; aber es ware mir doppelt leid, wenn ich dir per-| 5 n l i ch damit zunahe getreten ware. Das habe ich nicht gewollt."

"Aber er wird dir doch nichts übelnehmen; unter Brüdern tut man das doch nicht," beschwichtigte Ferdinand.

"Nein," sagte Isson leise und mübe. "Beleidigt hast du mich nicht, aber wir reden eben jeder unsere eigene Sprache, und wir werden uns nie verstehen, wie wir uns eigentlich nie verstanden haben. Doch wer weiß, vielleicht würde ich, wenn ich der reiche Seidenwarenhändler Salomon Gebert wäre, ebenso denken und handeln, — aber bitte, haltet mich nicht länger aus."

"Billst du nicht Riekthen noch abien sagen," rief ihm Salomon nach.

Aber Jason Gebert hindte, so schnell ihn seine lahmen Füße trugen, den schattigen Weg hinunter nach dem Hause zu; denn er fürchtete, daß, wenn er noch länger bliebe, er Jettchen in die Arme liefe, die jest bald zurückommen mußte, — und davor graute ihm.

"Schade," sagte Ferdinand nachdenklich. "Ra, spielen wir eben mit Strohmann."

Aber die beiben anderen hatten keine rechte Luft mehr.

Salomon zog und biß an seiner Zigarre und gab immer die falsche Farbe zu, nahm zurück und warf eine noch schlechtere Karte. Und Eli spielte sogar um ein kleines Stück sinnloser wie sonst und redete mehr wie sonst, noch mehr wie sonst hinter jedem Stich her, so daß Ferdinand endlich wätend die Karten auf den Tisch warf und sagte, solch eine Partie wie diese wäre ihm — und er spiele jett beinahe an vierzig Jahre Whist — überhaupt noch nicht vorgesommen; er hätte keine Lust mit Radetten und ähnlichen Militärwaisen zu spielen. Damit stedte er ärgerlich den Gewinn ein und legte die Füße auf den Stuhl, den ihm Jason vorsorglich freigemacht hatte.

Es war auch heiß und dumpfig in der Laube geworden, das Weißbier hatte den Spielern die Hitze nur noch unerträglicher gemacht, und so saßen sie bald jeder breit und bequem in einem Korbsessel in der hellgrünen Dämmerung — denn die Sonne, die erst die grüne Laube durchglüht hatte, war schon hoch in die Baumwipfel emporgestiegen — und sie rauchten ganz still und nachdenklich por sich hin. Besonders froh war keinem zumute.

"Aber, Eli, haft du gehört, wie er boch geredet hat,

mein Bruder Salomon?" sagte Ferdinand endlich in ber Erinnerung an vorhin. "Wan merkt doch gleich den Ofener Schüler."

Doch Eli tam nicht bazu, zu antworten, benn da standen plötzlich wie die drei Parzen, Rielchen, Hannchen und Minchen vor der Laube, Arm in Arm; rechts und links in ihrer hellen Fülle die beiden Schwestern und in der Mitte ganz klein und zusammengedrückt Tante Minchen in ihrem Schwarzseidenen.

"Na," sagte Hannchen, "wie ist benn bas mit dem Spiel? Wohl zu heiß?"

"Ja," meinte Salomon migmutig.

"Was gibt's benn? Ihr seid doch so angebrannt! Und wo ist denn Jason?!"

"Jason hat eine Berabrebung für den Nachmittag," antwortete Ferdinand schnell. "Er läßt dich auch grüßen. Aber er wollte es nicht so auffällig machen."

"Soo —" sagte Riekten und suchte ben Blid ihres Mannes.

"Natürlich Jason, echt Jason," rief Hannchen.

"Weißt bu, er hat es ja eigentlich fehr gut gemeint," sagte Salomon.

"Was! Was!" rief Minchen neugierig und ganz hoch. Aber da hörte man Senny und Wolfgang rufen und Seitchen tam mit Wax und Julius hinten den Weg herunter.

"Daß de nie still sein kannst, Minchen, daß de das nicht lernst," polterte Eli. Und die arme Minchen wußte gar nicht, wie ihr geschah. Das war doch noch schoner, nicht einmal fragen sollte sie!

"Aber haft du benn hinten schon unsere Birnen ge-

seben?" tuschelte Rielchen und nahm das verdutzte Minchen unter den Arm und zog sie fort, denn Rielchen mochte gerade jet nicht gleich Settchen gegenübertreten.

Jettchen trug einen Strauß roter Rosen in der Hand und eine rote Rose, die ihr Jenny eingesteckt hatte, hing ihr im Haar an der Schläse; und Max und der neue Better Julius hatten ebenfalls rote Rosen am Rock steden. Jenny aber ging mit einem zierlichen schmalen Kränzchen von zarten Sandnelken in den schwarzen geöffneten Flechten, und man kann nicht sagen, daß sie nicht wußte, wie gut sie das kleidete. Und auch Wolfgang war sommerlich geschmückt. Er trug um die Brust ein stolzes Bandelier, das aus grünen Lindenblättern gesertigt war, die Jettchen mit Riesermadeln und Dornen kunstvoll zu einer Kette aneinandergereiht hatte; und diese Rlappkragen noch blasser und kränklicher.

Jettchen sah mit ihrer hohen, stolzen Schönheit in dem weißen Linonkleid mit den goldenen Ahren — sie trug es jetzt auf — wie eine Königin mit ihrem Gefolge aus, — denn auch den neuen Better Julius überragte sie um gut einen Kopf.

"Nun sieh dir an, wie sie da kommt!" sagte Eli und stand auf.

"Aber Jeitchen, von wem haft du denn die prachtvollen Rosen," rief ihr Hannchen entgegen.

"Bon unserm Julius," ficherte Jenny vorlaut und thuffte Bolfgang.

"Nu?! — Is er nich wirklich ein reizender Mensch, — Jetichen? Ein vollendeter Gentleman, ganz wie mein verstorbener Bruder Nero," sagte Hannchen. Julius Jakoby lächelte geschmeichelt.

"Die paar Rosen," sagte er, "waren boch schon bas wenigste, was ich für Fräulein Settchen tun konnte. Aber teuer sind sie hier, — unerhört — —"

Settchen sah sofort, daß sich hier inzwischen etwas abgespielt hatte. Sie sah es an der erkünstelten Gleichgültigkeit Ferdinands und an den Unmutsfalten Salomons und sie las es an den freundlichen, mitleidigen Blicken des alten Onkel Eli, der sonst meist ein rechter Anurrhahn war.

"Na," fragte sie "warum spielt ihr benn nicht mehr? Kann ich euch irgend etwas kommen lassen?"

"Ach nein," sagte Eli "du hast ja sowieso schon so freundlich für alles gesorgt, aber wenn de vielleicht noch e vaar Mürbekuchchen im Haus hättest?!"

"Ich hole sie, ich glaube, es sind noch welche da," sagte Settchen. "Aber wo ist benn Jason?!"

"Jason! Du kennst doch Jason! Meinste — er wird sie warten lassen," antwortete Ferdinand.

"Wo bient se eigentlich?" fragte Eli lustig.

"Jason ist schon fortgegangen?!" Und Settchens Stimme zitterte, und sie schluckte, um nicht laut loszuweinen.

"Ja," sagte Salomon ruhig und gleichgültig, "er muß irgend eine Berabredung gehabt haben."

"Er sagte mir gleich, daß er nicht zum Abend bliebe," meinte Hannchen. "Hat er dir nicht auch davon gesprochen?!"

"Nein," antwortete Jettchen, und sie war ganz blatz geworden, so daß die rote Rose im Haar noch greller autflammte. "Nein — ich — hosste — er — würde hierbleiben —" Und damit drehte sich Jettchen um und lief mehr alssie ging ohne auf die Zuruse zu achten schnell den Weghinunter nach dem Hause.

"Du mußt mal nach Settchen sehen," sagte Ferdinand zu Riekchen, die eben wieder mit Minchen von den wunderbaren Birnen zurücklam. "Ich glaube, sie ist raufgegangen."

"Ru siehste, Salomon, — das haste davon," meinte

"Herr Jacoby, spielen Sie Whist?" rief Ferdinand, um wieder ein wenig Stimmung in die Partie zu bringen. "Na, denn mal schnell rangewienert!"

"Eigentlich spiele ich aus Prinzip nicht," sagte Julius und setzte sich auf den Stuhl, den ihm Jason freigemacht hatte. "Ein Kausmann —" aber er besann sich, und schon slogen die Karten über den Tisch von Ferdinands lockerer Hand wie von einem Wirbelwind ausgestreut. Alatsch, klatsch, immer zu dreien, immer zu dreien. Ferdinand vergab sich nie.

Und bei der ersten Runde — Julius gewann Stich auf Stich, denn er hatte bald herausgefunden, daß es mit Elis Spielkenntnissen nicht weit her war, — kam das Mädchen und brachte Mürbekuchen für den alten Herrn Gebert.

"Siehste, Salomon, so is Jettchen: — se hat den Kopf voll und denkt dabei noch an meine faulen Mürbekuchen."

"Halt's Spiel nich auf," rief Ferdinand mit Betonung.

"Bas macht benn Fräulein Jetichen?" fragte Salomon bas Mäbchen. "Sie ist gleich in ihre Stube gegangen, Herr Gebert." Aber Julius ordnete ruhig und geschäftig seine Karte. Er psiegte aus "Grundsat" das, was er nicht sehen wollte, nicht zu bemerken.

. . .

Und während mit bligenden, mefferscharfen Augelein ber neue Better Julius - als würdiger Rachfolger Jafons - beim Bhift bem alten, heute noch besonders unaufmerksamen Eli tunftgerecht das Fell über die Ohren aog, fak fein Borganger nun gang in fich zusammengezogen im Torwagen, ber schwerfällig mit seinen plumben Säulen in Staub, Larm und Gewühl die Charlottenburger Chaussee entlangschwantte, gang hinten auf bas graue niebere Riel am Enbe zwischen ben Baumreihen, - auf bas Brandenburger Tor zu. Über den Bäumen lag ein glühender Himmel, und alles Laub hing schlaff und regte sich nicht. Auf ben Rasenflächen am Weg hatten es sich Ausflügler vergnügt gemacht und spielten bas Felblager in Schlesien. Aber Jason, den bas Treiben sonft gefesselt hatte, sah all das freudige Durcheinander heute nicht, er blidte nur gerade vor sich bin und tupfte sich unablässig mit einem roten Seibentuch bie Schweifperlen von der Stirn.

Jason war erst zwar weggestürzt, um sosort wie er ging und stand Kößling aufzusuchen und ihm alles zu sagen, wie ganz schlecht und völlig aussichtslos es für ihn wäre. Aber schon im Wagen waren ihm Bedenken gekommen. Was sollte er dem armen Menschen seinen Sonnkag zerstören; und das hätte wohl morgen auch noch Leit. Und er fühlte sich auch so roh, daß er ihn aus allen seinen Himmeln mitten in eine hartherzige Wirklichkeit himeinstürzen sollte. Aber dann sagte Iason sich doch wieder, daß das vielleicht gar nicht so wäre, daß alles Glück einzig
in Gedanken und Empfindungen läge, und nicht im Besitz und in der Zukunst; und daß Kößling eben in seiner
Berehrung und Zuneigung für Iettchen etwas hätte, das
unzerstördar wäre — ein bleibendes Gut. Die Schönheit
seiner Bilder, die Süße seiner Erinnerung und die Freudigkeit seiner Eräume würde ja durch all das nicht berührt, das siele außerhalb davon zu Boden. Und dann
wäre auch die Art des Wenschen so beschäffen, daß er ein
Nein doch nie glaube oder ganz ersasse.

Und wie Jason bann noch einmal alle Stufen und Benbungen des Gesprächs von vorhin durcheilte, ba schien es ihm selbst sogar, als ob das Nein von vorhin doch nicht ganz so schroff gewesen ware, und er klammerte sich an ein paar Borte seines Bruders, die sagten, wenn das ober jenes anders ware, gabe es immerhin eine Möglichteit. Und Sason simulierte und grübelte, rief sich diese ober jene Stelle bes Gefprachs ins Gebachtnis, bis endlich der Rutscher fragte, ob denn der Herr Baron wieder mit zurudfahren wollte. Und wie Jason auffah, ba waren schon alle die andern, die eben noch um ihn gewesen, ausgeftiegen, und er faß gang allein ba im leeren Torwagen am Brandenburger Tor, und ber Rutscher brüllte fein ,Abfahren, abfahren, es fehlt nur noch eine lumvichte Berson' mit aller Stimmfraft mitten in die Sonntagsspazierganger hinein, die aber lieber zu Fuße gehen mochten.

Und Jason kletterte gang verdutt vom Wagen herab

und ging durchs Tor, an den Wachtempeln vorbei in die Stadt. Erst ging er so schnell es ihm irgend möglich war, um ja recht bald zu Kößling zu kommen. Denn das wäre wohl, — wie es ihm jetzt wieder schien, — das Richtigste.

Aber ber Nachmittag hatte teine Rühlung gebracht Und das Laub, — braußen grün unter bem wolkenlosen himmel, - hing hier tot und reglos in verftaubten Klumben an den Bäumen. Alles trieb Jason entgegen. Bagen und Menschen in lärmendem Gewühl. Der breite Weg in der Mitte war, soweit man sehen konnte, dicht von Menschen besetzt, die sich bunt burcheinander schoben in großen Massen und au aweien und breien. Und alles war lärmend und unbändig. In ganzen Reihen zogen gemächlich Soldaten und Raufleute, Arbeiter und Sandwerfer mit ihren lachenben Mäbchen vors Tor. bald hemmte auch Jason Gebert seinen Schritt — weil es doch heiß war - und begann die Borüberziehenden zu mustern. Und, da die Frauen die Gigenheit haben, am Sonntag in ihrer sprasamen und hellen Aleidung verlodender auszusehen als in den grauen Wochentagen. jo tam Jason Gebert schnell auf recht andere Gedanten und schlenberte gang gemächlich und ziellos die Linden Und als er an der Ede bei Kranzler war, da lag Charlottenburg und das, was sich da ereignet hatte, fast eine Meile hinter ihm, und Jason Gebert war jetzt wieder fest entschlossen nicht zu Rögling zu geben.

Es ware falsch, wollte man ihm darans einen Borwurf machen; benn so ist doch nun einmal unser Besen, daß wir nie lange in einer Stimmung gefangen bleiben können und immer das Bedrängende und Trübe wieder oon uns fortzuschieben suchen um unfere Augen bem bolben Schein auguwenden.

Aber, da bei Kranzler jedes Platchen braugen besetzt war und man heute doch nicht gern im Rimmer sitzen mochte, und da überhaupt Jason eigentlich keine Luft hatte. allein zu fein, sondern so ein unbestimmtes Sehnen nach einem fühlenden, tugendsamen Herzen ihn weitertrieb, so ang er dahin in bester Stimmung und abenteuerfroh und eroberungsluftig wie ein Witing. Er wußte nicht fo cecht, was er mit dem Nachmittag und Abend beginnen sollte und wo ihn sein Glud hinführen wurde. denn einmal war er schon drauf und dran umzukehren und mit bem Strome zu schwimmen, gang gleich wohin, - vielleicht nach Moabit ober in die Relten gum Feuerwert. Aber in ber angenehmen Schlenderlässigfeit, die ihn befallen hatte, ware folch ein Entschluß zu gewaltsam gewesen. Auch hatte Jason Gebert gerade seinen blonden Tag - nicht seinen schwarzen ober braunen Tag - sonbern einen seiner blonden Tage, - und an benen ließ er sich immer ganglich vom Bufall treiben, und es war ihm gleich, an welche Ruste ber ihn brachte; - er pflegte nicht bagegen anzutämpfen.

Nicht so an den schwarzen und braunen Tagen, da war Jason Gebert stets selbst mit eigener, fräftiger Hand ber Schmied seines Glückes.

Und schon eine ganze Beile trieb so jetzt der Zusall Isason Gebert hinter einem goldenen Stern her — golden wie die Farbe reiser Ahren. — Und es waren ihm schon kurze, verheißungsvolle Gnadenblicke zugekommen, die ihn als Trabanten eng an jene Sternenbahn sessellen und immer näher und näher zogen. In seltsamen Lickzacklinien

und Kurven ging diese Sternenbahn über die Schloßbrüde hin, an den alten Häusern entlang am Schloß vorbei und quer über den belebten Schloßplat fort, ließ die Stechbahn rechts, um endlich gerade unter dem ragenden Denkmal des Kurfürsten jäh nach links, nach der stillen Burgstraße, abzuirren; — und das letzte noch in verlangsamtem Zeitmaß, so daß hier in der Ruhe des Sonntagnachmittages Jason wohl seine Bahn mit jener hätte vereinen können.

Aber so seltsam spielt der Zusall. — (Wäre er berechendar, so trüge er seinen Namen mit Unrecht) — so seltsam spielt er doch wieder, daß in eben dem Augenblick, als auch Jason Gebert in kurzer Wendung nach links hin-überschwenken wollte, dem Jason Gebert semand gegenüber stand, an den er seit gut einer Viertelstunde nicht mehr gedacht hatte, den er in seinem Hirn weit nach hinten zurückgeschoden hatte und der sich nun mit einem Mal wieder vordrängte und sogar selbst in Erinnerung brachte.

"Ach, Herr Gebert, überall habe ich Sie schon die Beit über gesucht!" sagte Kößling verlegen und rot, und man mertte dem Ton seiner Rede an, daß er Tage und Nächte in Aufrequng verbracht hatte.

"Ja," versetzte Jason zögernd und mitmutig darüber, daß der andere den Ernst und die Wichtigkeit der gegenwärtigen Lage nicht begriffe. "Was machen Sie heute abend noch?" Und dabei würdigte Jason Gebert Kößling keines Blicks, sondern folgte nur wie gedannt mit den Augen seinem schönen goldenen Stern, der nun ganz langsam schräg über den Damm sich entsernte und ihm noch zweimal zublitzte, ehe er sein Licht hinter einer schwer zusallenden Haustür verbarg.

Rößling ftand die Zeit über schweigend vor Jason

und zitterte in Erregung, benn er ahnte nur zu gut, wie er fich bas veränderte Benehmen bes anderen beuten follte.

"So," sagte Iason endlich erleichtert zu Köhling und schrieb sich dabei mit eisernem Grissel das Haus ins Gedächtnis. "So, — nun kommen Sie dran, lieber Freund. Was machen wir noch?" — Und damit schob er seinen Arm in den Köhlings.

"Ich habe nichts vor; — ich habe jest die Tage boch teine Ruhe zum Lesen oder Schreiben."

"Aber warum, lieber Doktor?" Und Jason war sest entschlossen, ihm nichts zu sagen.

"Haben Sie denn schon mit Ihrem Bruder meinetwegen gesprochen?" fragte Kößling zögernd; er konnte nicht anders, er mußte mit der Tür ins Haus fallen.

Jason zog mit einem kurzen Ruck seinen Arm ausbem Kößlings und blieb erstaunt stehen.

"Aber hören Sie mal, lieber Doktor! Eben die Minute ist der Mann gekommen, da kann ich ihn doch nicht gleich damit überfallen, das wäre doch höchst unklug von mir."

Und Jason war selbst erstaunt, wie ruhig er dasherausbrachte.

"Ich glaubte, Sie würden heute hinausfahren," meinte-Rögling enttäuscht. "Und beswegen —-

"Nein," sagte Jason, "das kann man doch noch nicht; und dann hat, glaube ich, meine Schwägerin Riecken Migrane. Ich habe am Nachmittag draußen in den Zelten ein bischen Musik gehört und will nun nach Hause."

"Wann meinen Sie, Herr Gebert, daß . . .?" sprang. Kößling von neuem zurud.

"Na, sicher noch in dieser Woche," sagte Jason und

enahm wieder Köslings Arm. "Aber nun kommen Sie 'mal heute zu mir mit. Sie sind mir sowieso einen Besuch schuldig."

Rößling sträubte sich erst, oher eigentlich war er doch froh, daß ihn der andere aufforderte, denn er hatte nach den letzen, erregten Tagen die Sehnsucht nach Geselligteit und nach dem Untertauchen in einem Geplander, hatte die Sehnsucht auf all diese Grübeleien, Hossnungen, Plane und Bilder wieder einmal an Männerworten sich zu erlaben, die über das Persönliche und Greifbare hinaus sich den Zusammenhängen und den sernen und letzten Dingen zuwenden.

Und, als Abhling zugesagt hatte, gingen sie beibe eine Weile Arm in Arm schweigend nebeneinander her, und ihre beiben langen Schatten von der tiefen rötlichen Sonne, die ihnen gerade im Rücken stand, bewegten sich langsam vor ihnen auf dem Pflaster.

Sason sprach dann von der Ausstellung in der Atabemie. Er könne an Lessing nichts sinden. Krüger, sonst vorzüglich, wäre mit seiner Lusigartenparade nüchtern; aber Steinrücks Elsen wären für ihn von einer seinen und weichen Poesie, wie ein Lied von Schubert. Bor allem hätte ihn jedoch eine Gerichtsszene gesesselt; das wäre wie ein Ostade, und doch wäre es wieder von einem ganz neuen Farbengeschmad; und wie da so ein schwiedeisernes, gewundenes Gitter, als Gerichtsschranke, gezeichnet wäre, wie das gemacht wäre, kaprizios mit kleinen Pinselsslechchen hingetupft, — das hätte ihn interessiert. Er hätte auf den Künstler disher nur als Zeichner geachtet; aber er wäre als Waler neuartig und wunderdar, man müsse ihn sich merken. Er wäre nebendei ganz klein von Sestalt und hätte einen diden Kopf wie ein Kodold. Man hätte ihn

ihm auf der Straße gezeigt. Er heiße Menzel und verkehre auch beim Tapetenhändler Arnold; aber er, Jason Gebert, hätte ihn dort noch nicht getrossen. Aber es täte ihm eigentlich auch nicht leid; denn es sei meistens so, daß solche Leute soviel mit sich zu tun hätten und soviel in sich hineinlebten, daß sie höchst langweilig und alltäglich im Umgang wären; wenn sie nicht überhaupt unsähig wären, ein vernünstiges Wort zu sprechen, wie man ihm das von dem berühnten Thorwaldsen erzählt hätte.

Rößling ging nur lässig auf das Gespräch ein, denn er war mit seinen Gedanken ganz wo anders, und eigentlich hatte er auch für Malerei nicht gar viel übrig und betrachtete sie einzig vom Standpunkte des Literaten aus, als einen Ausdruck von Gedanken und Empsindungen, während Iason, der für sich und im geheimen ein wenig dilettierte, ihr sinnlich näher kam. Auch stedte Iason Gebert vom Bater her eine Freude an schönen und aparten Farben und an minutiösen Dingen im Blut — und das war ihm so sehr zum Bedürsnis geworden, daß er ost sür Stiche, Silberzeug und Porzellane oder für schöngedruckte Almanache und Erstausgaben mehr auswandte, wie sein Finanzminister hätte verantworten können.

Rößling wollte wieder das Gespräch auf Jettchen spielen, aber Jason Gebert wich immer von neuem aus, und es war Rößling hierbei, als ob er in eine Nebelwand grisse.

Und doch spürte Kößling ganz deutlich, daß der andere ihm etwas verbarg und ihn nur mit seinem Geplander einwiegen wollte. Denn Jason Gebert war jetzt sehr gesprächig und weitschweisig, flackerte und sprang hin und her in seiner Rede wie ein Irrlicht, so daß die verhaltene Erregung, in der Kößling dahinschritt, von Augenblid zu Augenblid wuchs und er jeden Moment fürchten mußte, daß sie sich irgendwie entladen würde.

Und Kößling wollte beshalb, als sie in die Klosterstraße eindogen, schon eben sein Bersprechen von vorhin, mit zu Jason Gebert zu kommen, unter irgend einem Borwand zurückziehen, als Jason ihn mit in den breiten Torweg eines alten, vornehmen Hauses zog, der hellgetüncht und freundlich in dem rötlichen Abendlicht lag.

"So, hier wären wir, lieber Doktor! Ich gehe voran." Und damit schloß Sason die mannshohe, durch-brochene, reich- und grobgeschnitzte Holztür, die wieder das geräumige und weite Treppenhaus vom Borssur trennte, mit einem großen geschweisten Schlüssel auf, den er von oben, von dem Gesims genommen hatte.

"So brauche ich nicht zu klingeln," fagte Jason.

Kößling, der ein solches Haus mit den schönen Holzgittern und Geländern und den grotesten Treppenfäulen nicht hier erwartet hatte, war entzückt und sagte, daß ihn das ganz an Braunschweig erinnere, an die alten Häuser, die am Warkt stehen.

"Ia," sagte Iason, während sie die breiten, slachen Stusen, die von weiten Absähen unterbrochen wurden, mühe-loß hinaufstiegen. "Hier din ich groß geworden; hier hat mein Bater gewohnt. Aber dann ist daß Haus verlauft worden, und ich din eigentlich nie mehr hingekommen. Doch wie vor acht Iahren oben ein paar Zimmer frei wurden, habe ich sie gemietet, und nun denke ich manchmal, ich din überhaupt nie hier fortgezogen. Sehen Sie, hier wohne ich. Warten Sie, — der Flur ist nicht hell."

Damit stieß Jason Gebert die Tür auf, und ein altes

Fräulein von Haushälterin huschte, in einem unmöglich geblümten Aleid, wie ein Käuzchen an ihnen vorbei und nach einem hinterzimmer.

Jason führte Kößling zuerst nach vorn. "Berzeihen Sie," sagte er. "Hier ist eigentlich mein nächtliches Quartier. Aber hinten muß erst Fräulein Hörtel mal nach dem Rechten sehen."

Rögling wußte nicht, wo er zuerst hinbliden follte, jo viel Geschmad und Bornehmheit sprach aus allem. Die Kenster waren gang breit und tief, so daß eine gleichmäßige Helligkeit bis in die letten Winkel bes großen lichtgrünen Rimmers brang. Das Bett verbarg sich hinter einer grünen Gardine, und sonst gab es nur noch gang wenige sehr zierliche und kostbare Möbel. Um den runden Mahagonitisch mit ben Elfenbein-Einlagen auf ber bligenben, spiegelnden Platte ftanden gang niebere Seffel mit bunnen grünen Bolftern und eine Mahagoni - Bergere, reich geschnitt, mit großen Bronzerosetten, war schräg vor ihn gerudt. Ihre bunnen Riffen und Auflagen zeigten ben gleichen grünen, gemufterten Damaft. Die Banbe aber waren sogar gang mit heller mattgrüner Seibe bespannt und von der Bute hingen an dunkelgrünen Seibentorbeln in Augenhöhe - alle in den gleichen, schmalen Rahmchen mit Bolisandereden — alte farbige Pariser Modelupfer: gezierte Reifrochiconen, Damen im Rleib ber Ractheit und farifierte Stuter aus ber Zeit des erften Konfuls. Doch awischen all diesen groben Dingen träumten ein paar findliche Grifettchen Savarnis und ein paar füße und überzierliche Frauentopfchen, wie sie Köhling aus dem Charivari kannte.

Aber bas Überraschenbste waren eben für Rögling biefe beiben ganz gleichen Mahagoni-Servanten, mit Bron-

zelavitälen auf den Ecfaulen, brüben an der Wand, eine hier und eine bort, die gang gefüllt waren mit alten Borzellanen, Gruppen, Riguren und Geschirren, weißen und farbigen in geschickter Bechselwirkung. Und fie machten eigentlich, daß Rögling ben großen rotbraunen Schrant, au dem Jason jett ging, noch gar nicht bemerkt hatte.

Röfiling bachte an sein altes Gerfimpel an Haus. das nicht einmal ihm gehörte, und er hatte wieder das unangenehme Gefühl des Eindringlings. Am liebsten wäre er jetzt wieder gegangen und hatte Jason Gebert und alles, was Gebert hiek, nie wiedergesehen.

Jason merkte Kößling biese Mißstimmung an. "Für die grune Seibe kann ich nicht," sagte er lachend. .E3 find nur ein paar schlecht gefärbte Coupons, die im Geschäft verramscht werden sollten, und da habe ich doch lieber schnell einmal die Wand mit besvannen lassen." Damit nahm Jason die Kamelotiace aus dem Schrant und bing seinen grünen Bratenrod säuberlich an den Riegel. Richt ohne ihn vorher liebend zu betrachten und ermunternd und gärtlich zu flopfen und zu streicheln, während Röhling mit bem Rücken ihm augewandt still die Borzellane betrachtete.

Röhling war zwar tein Kenner von Porzellanen, aber er empfand doch, daß das hier von einem Sammler von autem Geschmad zusammengebracht war. Und besonders war es ein Figürchen, das es ihm antat; mit seinen schrägen Brauen und seinem aparten Lächeln. Es erinnerte Rößling an Setichen, zwang ihm plöglich die Borftellung Jetichen vor die Seele. Am liebsten hatte er das Buppden aus dem Schrant genommen und es getüft, in Gebanten an jene. Gang verfunten und verloren war Rokling in feine Betrachtung.

"Oh ja," sagte Jason und trat hinter ihn, "ba site ich auch manche Stunde davor. Ich finde immer, man tonnte auf jedes biefer Porzellane ein Gebicht ichreiben. Sehen Sie 'mal da hinten auf diese Frankentaler Gruppe, - Apollo und Benus - und gleich wird Bulfan um fie sein Ret werfen. Das ist ein Sonett. Und auf bas Meihener Rigurchen bier." Jafon zeigte auf Röglings Puppchen. "Gs ist ein echter Kanbler. — Ist das nicht wirklich eine nectische Siziliane? Und bas hier, es ist mein Stolz, Doktor, dieses kleine Madchen in Bistuitmasse, Sebres, man sagt, es ware von Houdon. Sehen Sie nur, wie weich und zart folch junger Körper ist und wie fleischig dabei die stumpfe Masse wirkt. Das ist doch Ja, lieber Freund, die paar Borım Boltoliebton. zellane hier sind wirklich meine einzige Freude. Sie, wenn ich mir ein neues Stück taufe, bas ist mir iebesmal gerade, als ob ich eine neue Liebschaft beginnen mill."

Aber Kößling regte sich nicht, er empsand nur immer peinigender, daß eigentlich zwischen ihm und jenem eine Klust wäre, so freundlich Iason Gebert auch zu ihm sein mochte. Ia, Kößling blickte an sich herunter, und trozdem er kein Flecksen an seinem Anzug entdeden konnte, kam er sich doch in dieser Umgebung wie ein Landstreicher vor. Und es schien ihm dagegen, als ob Iason Gebert hier in seinen vier Wänden ein ganz anderer wäre wie auf der Straße oder im Gasthaus oder damals bei seinem Bruder. Alle die weichen und verschwommenen Linien seines Wesens wurden hier sest und bestimmt. Und Kößling bereute das Urteil, das er vor Iettchen über ihn gefällt hatte.

"Sie wundern sich gewiß," sagte Jason, "warum ich

das Zimmer nicht als Arbeitszimmer genommen habe. Aber das nach hinten ist tagüber ruhiger, wie das hier des Nachts, und ein einziger Lastwagen, der die Scheiben zittern läßt, genügt von je, um mich auf zwei Stunden für jede Tätigkeit unbrauchbar zu machen."

So plauberte Jason, ging hin und her und erklärte Kößling die Stiche und Kupfer und warum er gerade die und keine anderen gewählt hätte. Er hatte jetzt eigentlich Kößling und sein Schickal wieder ganz vergessen. Er hatte nur noch den kunstfreudigen Besuch vor sich und war glücklich, ihm seine Schätze zeigen zu können.

Aber Kößling zog es immer wieder zu dem Figürchen in der Servante, das schien ihm wahrhaftig mit den schwarzen Aleinen Augen zu winken, wo er auch ging und stand.

"Rann ich das eine Püppchen da mir einmal näher ansehen?" bat er.

"Waß das sein?" fragte Jason ängstlich.

"Ich laß es sicher nicht fallen," bat Kößling wieder. Und Jason schloß zögernd die Servante auf, saßte die Figur sest und sicher mit zwei Fingern um die dünne Taille, hob sie ruhig aus den anderen heraus und reichte sie vorsichtig Kößling hin, der das Dämchen in die Hand nahm und hin und her drehte, so daß die Lichter wechselnd auf allen Kanten und Bertiefungen aufblitzten. Und ehe noch Jason wußte, was geschah, hatte Kößling einen Kuß auf das kalte, necksiche Köpschen gedrückt.

"Aber Dottor, was ist Ihnen benn?" rief Jason.

Kößling war ganz verlegen. "Das hat mich an jemand erinnert," sagte er endlich.

"Geben Sie's mal her," sagte Jason und sperrte ebenso vorsichtig, wie er es baraus entnommen, das Figürchen wieder in seinen Glassichrant. "So — nun tommt es fort." Aber im Augenblick, wie er das lächelnd sagte, standen doch von neuem die ganzen Erlednisse vom Nachmittag vor Iason, und das machte ihn auch verwirrt und nahm ihm die Ruhe. Dieser arme Mensch tat ihm leid. Denn, wenn immerhin im Leden Iasons wohl oft Leidenschaften, aber nie eine Leidenschaft geherrscht hatte, so konnte er doch nachsühlen, was sich jetzt in Kößling absvielte.

"Wollen wir hinübergehen?" meinte Jason und stieß die Tür auf, als ob er dächte, daß all das nun jetzt hier bei dem Vorzellanpfippchen im Schrant bleiben würde.

Auf dem Flur huschte wieder ganz schnell in ihrem geblümten Kleid das kleine, alte Fräulein Hörtel an ihnen vorbei, lautlos, wie ein Käuzchen.

Das Zimmer nach hinten löste wirklich im ersten Augenblick in Kößling ganz andere Empfindungen aus. Fenster und Tür waren nach der breiten Galerie geössnet, die mit ihrem geschnitzten Holzgütter draußen entlang lief, und man hatte einen Blick sort über ein Geschachtel alter, geröteter und gebräunter Dächer und über Baumgipfel, die irgendwo aus schmalen Hösen und engen, alten Gärtchen zum Licht emporquollen; und hinten hob sich der kantige Spitzurm der Nikolaikirche gegen die Sonne in den hellen, weißlichen, von Staub und Rauch ganz leis verschleierten Abendhimmel hinein. Das Zimmer selbst war von einem rötlichen Licht erfüllt und wirkte weit und sast leer. Denn Fräulein Hörtel hatte draußen auf der Galerie gedeckt und wohl Tische und Stühle dazu hinausgetragen.

"Bücher, Bücher, Bücher!" sagte Jason und zeigte auf die Bücherborde, die hoch und breit rechts und links und zwischen Tür und Fenster die Wände füllten, so daß sie kaum für ein paar hochlehnige Stühle dazwischen und kaum für ein paar Stiche und Bildnisse an der Wand Platz ließen.

In seinen Reihen standen neben den groben Pappbänden die zierlichen Leberbändchen, und ein letztes Blitzen von der rötlichen Sonne lief über die Goldbuchstaden auf den grünen Schriftplättichen und hastete in den goldenen Blümchen, mit denen die Rücken verziert waren.

Rößling vertiefte sich sogleich in die Buchtitel. Denn, ganz gleich, wie ihm ums Herz war, das hätte er nie versäumt. Jeder Buchtitel gab ihm etwas, war für ihn eine ganz bestimmte Vorstellung von dem Inhalt; er war für Kößling wie der Name einer Speise, die er nie genossen und von der er doch glaubte, zu wissen, wie sie schwedte.

Jason ließ es sich nicht nehmen, ben Kührer au spielen "Hier ist mein Laboratorium," sagte er, "hier habe ich gelernt bescheiden sein, hier habe ich so manche Hoffnung eingesargt und für manche Hoffnung, die mir braugen zerschlagen wurde, habe ich hier brinnen Erfat gefunden. Ein rechter Bucherfreund, - merten Sie fich bas, lieber Dottor! — barf weder Frau, noch Kind, noch Kamilie haben. Die hier müssen ihm alles sein. Sehen Sie, lieber Freund; das sind meine Brüder, sage ich immer," er wies auf das eine Regal, — "und das find meine Bater —" und er wies auf das dritte, "und das endlich find unsere Eigentlich find fie mir die Liebsten, denn fie Ahnen. lebten noch in einer Reit, von ber Lichtenberg einmal fagt. daß in ihr noch Schreiben gleichbedeutend mit Gutschreiben war. Interessieren Sie sich für hübsche Ausgaben? Seben Sie hier einmal die Genfer Boltaireausgabe von 1751 und die Montaigneübersetzung von Bode aus den neunziger Jahren. Ober hier die erste Londoner Edition Diberots. Rennen Sie von Diderot ,Los bijoux indiscrets'?" Köhling schüttelte.

"Nein," meinte Jason lachend, "das ist auch für Sie nicht nötig. Doch es gibt ebensogut diese Seite des Lebens. Und auch sie hat recht."

Aber Kößling hörte kaum hin. Er war nicht von ben Büchern fortzubringen; er rectte fich ben Hals aus, um zu erkennen, was in den obersten Reihen stand, und er kniete nieder, um die unten zu entzissern.

Röfling ertannte sofort, daß ebenso wie bei den Porzellanen es nicht ber Zufall war, ber biefe Bibliothet zusammengewürfelt hatte, sondern ein planmäßiges Borgeben und gang aparte Borlieben bes Sammlers. Geschichtswerke gab es wenig, aber viel Philosophen und viel antite Prosaisten. Bon Indien handelten wohl fünfzig Bande, und es gab wieder ganze Reihen frangofischer Romanziers bes achtzehnten Jahrhunderts in ihren zierlichen tupfergeschmückten Bändchen. Beinfe, Hamann, Theodor Amadeus Hofmann, Jean Baul ober Goethe waren neben den Gesamtwerken noch fast völlig in Erstbruden vorhanden; und Rögling wurde nicht fatt au schauen, benn felten war er einer Bücherfammlung begegnet, die ein fo gutes Beugnis für ben Geschmad ihres Besitzers ablegte und aus der mit ahnlicher Strenge und mit gleichem Takt alles Minberwertige und Gleichgültige ferngehalten war.

"Nun lassen Sie boch die Bücher," sagte endlich Jason, der sich indes an seinem Arbeitstisch ärgerlich zu tun gemacht hatte, weil irgend etwas nicht so lag, wie es liegen sollte. "Wan kann ja nichts recht mehr sehen."

"Wiffen Sie, ich bente oft barüber nach, ob eigent-

Lich Bücher heilsam ober schlecht für uns sind. Manchmal tommen sie mir nur vor wie ein schlechter Kupferdruck, wie ein verwischter Abklatsch vom Leben, ganz malerisch, — aber man nimmt ihn doch nur, wenn man teinen anderen guten Druck bekommen kann. Und dann scheint es mir wieder, als ob die Bücher erst das Leben vertiesen und seinen Wahnsinn in Sinn verkehren; und als ob sich das Leben langsam nach den Büchern umformt. — Aber lassen wir die Bücher, Doktor. Kommen Sie, ich will Ihnen mal Stiche zeigen. Hier ist das Chodowieckiwert, oder wollen Sie vielleicht lieber Schmetterlinge sehen? In den Spinden habe ich noch einige Kästen. In meiner Jugend habe ich leidenschaftlich gesammelt; aber wie das so kommt, es ist dann ganz eingeschlasen. Und es wäre mir auch jetzt mit meinem Bein zu anstrengend."

Rößling wollte die Schmetterlinge feben.

Und Jason zog die glasgebeckten Kästen auf, einen nach dem andern, in denen an langen Radeln auf saubern Korkstreisen die Schmetterlinge steckten, jeder mit einem saubergeschriebenen Zettelchen vor sich. Manche von ihnen waren schon ein wenig blaß und unsrisch in der Farbe, andere aber leuchteten, als wären sie noch heute vormittag mit taumligem Flug über die Wiesen hingezogen.

"Seltsam," meinte Jason. "Die Namen sind mir doch schon meist entfallen; aber sast jeder der Schmetter-linge hier ist eine ganz bestimmte Erinnerung für mich. Ich weiß noch genau, wie ich zu ihm gekommen din, und ich sehe heute eigentlich gar nicht mehr das kleine, vier-slüglige, bunte Ding in ihm, sondern ich habe bei ihm wieder den langen Waldweg vor mir mit den blanken. Rlastern von Buchenholz rechts und links, oder bei dem

hier gehe ich ganz im ersten Frühjahr burch Brüche, und kleine weiße Birkenstämmchen mit roten, kahlen Zweigen stehen im gelben Schilfgras. Ober der ist für mich heute nur noch eine sastige Wiese mit ganz hohen, rotblauen Wicken.

Rößling beugte fich gang tief über ben Raften.

"Haben Sie mal gesammelt, Dottor?"

"Nein," sagte Rößling, "aber ich sehe Schmetterlinge sehr gern."

"Aber jetzt kommen Sie bitte," sagte Jason und trat auf die Galerie hinaus an den gedeckten Tisch.

Die Sonne war jest gesunken und blidte nur noch mit einer breiten, glühenden Kante aus dem veilchenfarbenen Dunst, und zwei scharf umzogene, gerade Purpurstreisen lagen quer über den Horizont sort über den verdämmernden Dächern, einzig durchschnitten von dem spitzen, schwarzen Dreied des Kirchturms. Irgendwo stand ein Mann hoch oden, groß und dunkel auf dem Dach und winkte mit einer langen Stange einem kreisenden Taubenschwarm, heimzukommen; und der Abendrauch stieg kerzengerade leise wirbelnd aus allen Schornsteinen.

"Wie Sie es hier schon haben," sagte Kößling und stellte sich an das Gitter.

"Lieber Freund, Sie sehen das vom Tisch aus ebensogut, " meinte Jason.

"Bielleicht," sagte Rößling lachend und setzte sich Jafon gegenüber, ber ihm die Schüsseln mit kaltem Braten auschob und ihm Wein eingoß.

Kößling nippte nur und aß wenig. Er könnte an warmen Tagen nichts essen, sagte er; während Jason meinte, daß ihn solche Außerlichkeiten nie beeinflußten.

"Schabe, daß Sie nie Schmetterlinge gesammelt haben," begann Jason wieder langsam und betrachtete nachdenklich sein Gegenüber. Er wußte eigentlich nicht, was ihn so sehr zu diesem jungen Menschen zog. Und doch empfand er etwas für ihn. Vielleicht weil nichts an ihm weich und sinnlich war und sich in jedem Zug so ein starker, hartgezeichneter Erot des Geistes aussprach. . . In den etwas hageren Wangen, der vorgebauten Stirn, selbst in dem kleinen Sattel von Sommersprossen über der gebogenen Nase und in dem Leuchten der klaren, graublauen Augen, die gleichsam die Dinge umfaßten, wenn sie von ihnen sprachen, und die sich ewig versärbten von einem geheimen Unterstrom wechselnder Gedanken und Empfindungen.

"Wann, Herr Gebert, habe ich wohl in meinem Leben Schmetterlinge sammeln können?!" meinte Kößling bitter, und er verglich bei sich die Möglichkeit der Entwickelung, die jenem gegeben war mit seiner eigenen Unfreiheit.

"Schabe," antwortete Jason und sah Kößling mit großen Augen an, "man lernt viel dabei. Ich mußte heute nachmittag immer daran denken, wie ich mal als Junge eine Raupe hatte, eine schöne, große grüne Raupe mit blauweißen Streisen, ein stolzes, rares Tier. Und ich freute mich schon so recht, was sie für einen schwucken Falter geben würde. Aber eines Tages wurde meine Raupe matt und plöglich siel sie im Augenblick in sich zusammen, wie ein leerer Schlauch. Kennen Sie den Borgang? Die Sammler sagen dann, das Tier wäre gestochen. Es sind Schlupswespen, die ihre Sier in die Raupe legen. Und wenn das Tier wächst, wächst das Geschmeiß drin mit und man merkt äußerlich gar nichts von ihm und die Raupe scheint

es auch kaum zu spüren, — aber ganz plötzlich bricht sie dann in sich zusammen und die weißen Maden durchbohren die schlasse Haut und spinnen sich auf ihr ein. — Und an diese grüne Raupe mußte ich heute nachmittag immer denken."

"Heute nachmittag?" fragte Kößling, legte die Gabel hin und starrte Jason angstvoll an.

"Ja, heute nachmittag," sagte Jason, "draußen bei meinem Bruder in Charlottenburg."

"Sie waren doch in Charlottenburg," rief Rößling und sprang vom Stuhl auf.

"Ja," meinte Jason ganz ruhig. — "Aber seben Sie sich wieber, lieber Dottor, wenn wir barüber reden wollen."

Rößling umklammerte mit der einen Hand das Gitter und ließ sich dann wieder in den breiten Stuhl zurückfallen.

"Wir Geberts, meine ich," sagte Jason immer noch sehr bedächtig, "wir Geberts gleichen ganz meiner grünen Raupe, aus der kein Schmetterling werden sollte — wie lange noch, dann wird doch das Geschmeiß uns völlig unterhaben."

"Haben Sie, wie Sie wollten, meinetwegen gesprochen?" fragte Köhling. Und trot der beginnenden Dämmerung sah Jason, daß sein Nachbar kreideweiß bis in die Haarwurzeln war, nur seine Augen flackerten.

Aber Jason zwang sich ruhig zu bleiben. "Gewiß," sagte er, "ich habe es getan. Ich hatte es Ihnen ja versprochen." Damit schwieg Jason.

"Und," meinte Kößling und würgte fast an bem einen kleinen Worte "und".

Jason spielte mit dem Messer. "Ja," sagte er turz und zuckte die Achseln. "Ich bin eben bann fortgegangen." Rößling war aufgestanden, hatte mit beiden Händen wieder das Gitter gesaßt und stand groß und dunkel vor Iason gegen die abendliche Helligkeit. Aber Iason sah selbst vom Rüden aus, wie jenen ein Schluchzen schüttelte, und auch er verlor seine ganze Ruhe.

Rößling hatte nur einen dumpfen Schmerz, oben über den Augen, ähnlich, wie er ihn einmal empfunden hatte als Knabe in einer Prügelei mit den Klippschülern, als man ihn mit einer Bleitugel getrossen hatte. Er wußte sich im Augenblick an nichts zu erinnern, wußte auch gar nicht, was das bedeute, was ihm Jason sagte, und was er damit verlöre; — er hatte nur diesen Schmerz im Kopf und das Würgen im Hals und die Tränen, die ihm über die Backen liesen.

"Ja," sagte Iason nach einer ganzen Weile, "wirklich, lieber Freund, ich habe keinen sehr günstigen Bescheib betommen. Und wenn ich es recht bedenke, so ist das vielleicht nicht einmal so schlumm, wie es Ihnen jest erscheinen mag. Ia, es ist vielleicht das Beste sitr Sie. Menschen wie Sie sollen allein sein. Im Alleinsein und in der Undefriedigtheit liegen Ihre Wurzeln. Sie irren sich, Doktor, Menschen Ihres Schlages sind nicht für die She geschassen."

Wie lästig das Kößling alles war! Als ob er überhaupt an She gedacht hätte, als ob er überhaupt irgend etwas von dem, was ihn erfüllte, in Gedanken umgesetzt hätte. Und wie gleich ihm das war, was jener sprach! Er hörte kaum hin.

"Ein Jagdhund darf eben nicht satt sein, und er darf auch kein Fett ansetzen, dann ist es vorbei mit seiner guten Witterung. Und Sie, Köhling, sind so einer von den Jagdhunden, die das Wild jagen sollen, das den andern zu. leichtfüßig ist."

Rößling horchte auf, dieser Bergleich hatte etwas Bestechendes. Aber was hatte er denn eigentlich damit zu tum. — Jason erfaßte die Stimmung, die Kößling beherrschte, ohne daß Kößling sich auch nur wandte oder gar entgegnete.

"Nun redet der, meinen Sie jetzt. Was weiß er benn von dem, was mich bewegt. — Lieber Dottor, glauben Sie mir das eine: die Welt hat einen Liebenden noch nie verstanden — und später werden Sie sich selbst taum noch verstehen."

Rößling wollte antworten, aber er ftodte. Bas follte er benn hier noch sprechen?!

"Lieber Doktor, ich weiß, was Sie sagen wollen. Wie oft habe ich schon mit dem Kopf durch die Wand gewollt und mir beinahe den Kopf eingestoßen und die Welt hat doch nachher immer recht behalten."

Jason schwieg, als erwarte er eine Antwort. Aber als der andere ganz still blieb, begann er wieder:

"Als ich zurücksuhr heute nachmittag, da dachte ich bei mir, daß eigentlich doch das Ja oder Nein für Sie bedeutungslos wäre."

Kößling wandte sich plötzlich, als verstände er Jason nicht.

"Sa, denn ich sagte mir, daß dadurch nur Ihr äußeres, aber nie Ihr inneres Leben getroffen würde."

"Wie —?" brachte Kößling langfam hervor, und estlang, als ob er aus dem Schlaf spräche.

"Ich meinte, daß das Maß Ihrer Berehrung dadurch teine Berringerung erführe und daß Ihre Träume und

Ihre Erinnerungen davon unberührt bleiben würden, und ich sagte mir, daß der beste Teil des Lebens — wenigstens unseres Lebens — aus Erinnerungen und Träumen bestände. Und ich glanbe auch, daß so, wie es ist, es gut ist. Denn all das würde Ihnen nur Verantwortungen auserlegen, denen Sie nicht gewachsen sind."

Rößling hörte nachdenklich zu. Das klang ihm alles im Augenblick so weich, verlockend und tröstsam, und trozdem in ihm tausend Widersprüche dagegen lebendig waren, gab er sich dem doch in seelischer Feigheit ganz hin.

"Ja," sagte Jason, "Sie müssen nicht glauben, daß ich mich so leicht mit einem abschlägigen Bescheid zufrieden gegeben habe, ich habe um jeden Schritt Boden
für Sie gekämpft. Und Sie haben auch noch einen Gönner in unserer Familie, der sehr krüftig für Sie eingetreten ist."

Und Jason begann vom Nachmittag zu erzählen, ging noch einmal alle Phasen des Gesprächs in der Laube beim Whist durch, wie er ein paar Mal geglaubt hätte, daß er schon beinahe seinen Bruder Salomon überzeugt hätte und wie der immer wieder Gegengründe gesunden und immer wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen hätte.

Kößling stand währendbessen Jason gegenüber. Er hatte sich an das Geländer gelehnt, das er rückwärts mit seinen beiden Händen hielt, und er hatte den Kopf ties gesenkt, so daß Jason sein Gesticht nicht sehen konnte. Langsam breitete sich die beginnende Dunkelheit schwül und trübe über die Dächer und löschte die Fernen. Und neben der schwarzen Gestalt Kößlings tauchten am Himmel sein wie Nadelstiche ein paar Sterne auf und blinzelten ganz schüchtern und verstohlen durch die schwelende, warme Nacht.

Rein Lüftchen ging über ber Stadt, und Rauch und Dunft hingen tief barnieder, so baß man glaubte, ben himmel greifen zu können, wenn man sich nur ordentlich hochrecken würde.

Und Jason sprach sich immer mehr da hinein, und er drehte und wandte alles hin und her, so daß es ihm endlich selbst schien und daß auch Rößling, der gespannt lauschte, den Sindruck bekam, als ob es doch noch nicht so ganz hossnunglos wäre — ja, daß Kößling sogar schon sast aufatmete, weil doch eigentlich alles noch recht gut gewesen war.

Bor allem klammerte sich Jason daran, daß sein Bruder daran Anstoß genommen hätte, weil Kößling nichts wäre und in keiner Stellung säße, also mit keinem bestimmten Einkommen rechnen könnte. — Und daß dann, wenn das der Fall sein würde, alles sonst ein anderes Aussehen bekommen könnte, daß das dann Dinge wären, über die sich vielleicht reden ließe, das war ihm gewiß und sicher.

Und er selbst war eigentlich jetzt ganz frohgemut und zuversichtlich. Bielleicht wäre in dieser Sache doch noch nicht das letzte Wort gesprochen, und wenn Kößling mit großen Erfolgen käme oder sagen könnte: seht einmal, das bin ich und das werde ich, dann würde er wohl einen anderen Bescheid erhalten. Wenn sein Bruder auch täte, als ob er nur nach Geld und Sinkommen sähe, so würde er doch Titel und Stellung eben so hoch einschätzen. In seinen Kreisen begrifse man eben nicht, daß jemand Doktor sein könnte ohne darans Rutzen zu ziehen. Das wäre ein Borurteil, gegen das nun einmal nicht anzukämpsen sei.

Er, Jason, hatte ja von vornherein nicht baran ge-Georg bermann, Betten Gebert. 29 glaubt, daß jett etwas zu erreichen ware, aber vielleicht brauche man doch nicht alle Hoffnung aufzugeben.

"Und Jetichen?" meinte Kößling unvermittelt. Er war wohl mit seinen Gedanken auf anderen Wegen.

Jason suhr zusammen. Er hörte diese vertrauliche Familienbezeichnung nicht gern aus dem Munde eines andern. "Weine Nichte," sagte er mit Betonung, "ich habe nicht mit meiner Nichte gesprochen, und ich wünsche es auch nicht. Sie verstehen mich wohl? Ich kann Sie össentlich unterstüßen und auch össentlich für Sie eintreten — das habe ich getan. Heimlich kann ich es nicht und tue es nicht. Ich bitte, daß wir meine Nichte dabei ganz aus dem Spiel lassen."

Aber im Augenblick tat es auch Jason leib, und er suhr wieder freundlich sort: "Berstehen Sie mich recht, Doktor, ich möchte nicht, daß bei meiner Nichte irgend welche Aussichten erweckt werden, die sich später nicht erfüllen würden. Wenn hier vielleicht irgend etwas schwer und hart zu tragen ist, so muß es eben von Ihnen allein getragen werden. Wenn Sie noch einmal wiederkommen, so ist es ja immer noch Zeit. Es mag Ihnen genug sein, daß Sie wissen, daß Ihren Reigung nicht unerwidert ist. Wenn Sie aber — und damit muß doch auch gerechnet werden — das, was Sie wollen, nicht erreichen oder trozdem noch ein zweites Wal abschlägig beschieden werden, so wäre seit jedes Wort nicht einzig zu viel und salsch, es wäre sündhast.

Rößling begriff bas nicht, und er war auch nicht in ber Stimmung, irgend welchen verschlungenen Gedankenwegen zu folgen.

"Es barf ba nichts übereilt werden. Sie haben ja

Zeit, aber es muß vorerst scheinen, als ob Sie sich mit bem abschlägigen Bescheid ein für alle Male zufrieden geben. Das ist das klügste, was Sie tun können."

"Und Ihre Nichte Jettchen?" meinte Rößling.

"Meine Nichte!" verbesserte Jason, "ich denke, wenn sie Ihnen zugetan ist, wird sie warten, auch ohne daß ich mit ihr rede und ohne daß Sie das Wort, das Sie mir gegeben haben, brechen. Und wenn nicht, — dann gehört ihr eben nicht zusammen."

Rögling ichüttelte.

"Aber verstehen Sie mich denn nicht, Doktor? — Sie können das doch nicht von ihr verlangen, solange Sie nicht sicher wissen, wie der Hase läuft. Die Sache kommt sonst auf das heraus, was wir immer als Kinder gespielt haben: irgend einer mußte in das andere Zimmer gehen und wir sagten ihm, wenn wir dich rusen, kommst du durch die Wand, — richtig durch die Wand, nicht durch die Wand, — richtig durch die Wand, nicht durch die Tir. Und der saß und saß da drin und saß und saß, — aber durch die Wand ist er nie gekommen. Wissen Sie, weswegen, Doktor? Weil wir nie gerusen haben. So etwas können Kinder spielen, weil sie eben noch Kinder sind; Große nicht, lieber Freund."

"Ja ja," meinte Kößling, ber kaum gefolgt war.

"Sehen Sie, es freut mich, daß Sie vernünftig sind und ein Einsehen haben. Es ist wirklich das richtigste so, glauben Sie mir. Es tut mir so leid, daß ich jetzt mit Ihnen so sprechen muß. Ich habe Sie gern, — aber ich sagte es Ihnen ja schon einmal soeben: wenn irgend etwas hier schwer zu tragen ist, so muß es eben von Ihnen ganz allein getragen werden. Sie dürsen meiner Nichte nicht das Herz noch schwerer machen als es ihr

schon ist. Denn jede trube Minute, die Sie ihr machen ist doch Ihre Schuld."

Das fah Rößling ein, und die Selbstzersieischung der Borwürfe war ihm eine geheime, aufreizende Luft in dem dumpsen Schmerzgefühl, das jede Enischließung gefesselt hielt.

Nun sprach Jason davon, was werden sollte und was benn Kögling für Aussichten hätte.

Er hätte bret Eisen im Feuer, zwei in Braunschweig, aber da er nicht gern nach Braunschweig zurückwolle, so hätte er sich auch jetzt hier bei der Bibliothel beworben, sürs erste als Hilfsarbeiter, — das wäre ganz gut, wenn das etwas würde. Er hätte nur dis drei Uhr zu tun und wäre dann sein eigener Herr und sände gewiß Anregungen die Hülle und Fülle. Er hätte Liebe dazu, weil ihn alles Bücherwert interessiere. Diese ungeheuren Fluten, die immer wieder von neuem überspült wurden, diese Unerweßlichseiten, von denen ein Menschenleben nur einen Wintel umspannen könnte, hätten sich von jeher bei ihm Grauen und Achtung ertroßt.

"Ja," sagte Jason, "es muß Ihnen aber boch ein leichtes sein, zu Hause etwas zu finden."

Und sie sprachen bin und ber

Rößling ware jest vor turzem erst zu Hause gewesen und könne nicht gleich wieder zurud, schon weil er in der Zeit doch weniger verdient hätte. Jason wollte ihm mit ein paar Friedrichsbor aushelsen.

Das mochte Kößling nicht annehmen. Doch Jason stellte ihm vor, daß er es am Ende gar nicht Kößlings wegen täte und daß er dabei auch etwas an seine Richte dachte und daß Kößling sich also nicht zu besinnen brauche,

es zu nehmen. Und über die Rückgabe brauche er sich teine Gebanken zu machen. Das hätte gar keine Eile. Kößling sähe daraus, daß er es wirklich mit ihm gut meine, wenn ihm auch das vorhin nicht ganz so geschienen hätte.

Und im langen Sin und Ber besiegte Jason Köglings Biberstand. — Aber Jettchen — bas ware Bedingung bürfe von all dem nichts erfahren. Er dürfe sich ihr nicht wieder nabern ober sie in seine Plane einweihen. Das wäre das einzige, was er verlange und mit gutem Grund von Kögling fordere. Er, Jason, musse barauf bestehen, weil er nicht seinem Bruder gegenüber falsches Spiel treiben wollte und weil er es nicht verantworten fonnte, in Jetichen Hoffnungen zu weden, die sich vielleicht nicht erfüllen würden. Sollten die beiben wirklich auseinander geriffen werden - womit man bei der Ungewißheit von Röglings Zukunft boch auch rechnen muffe fo ware es bas befte, es geschähe icon jest. Die Saben wieder zusammenzuknüpfen, das ware nachher das Werk eines Augenblick. Und bann ware boch alles, was vorher war, vergeffen. Er, Jason, wundere fich, daß er darüber soviel sprechen musse. Es schiene ihm fast, als hatte die Neigung in Kößling doch nicht fo tiefe Wurzeln, weil er ihn doch erst barum ersuchen musse, Jettchen Ungelegenheiten zu ersparen.

Dieser harten Schlußfolgerung verschloß sich Kößling nicht, und er versicherte ein über das andere Mal, daß sich Jason in ihm nicht täusche und daß er alles tun würde, um Jetichen — er sagte "Jetichen" — jede trübe Minute zu ersparen. Nur wäre ihm das jeht so schwer, so surchtbar schwer im Augenblick, und der andere müsse doch dasür Verständnis haben.

Und beinahe hätte ihm Jason das gesagt, was ihm schon lange auf der Zunge schwebte, so daß er schon mehr denn einmal gefürchtet hatte, er würde es nicht mehr zurüchalten, daß ja das alles, was er hier vordrächte, vielleicht sehr vernünstig klänge, aber dabei der bare Unsinn wäre, und daß er das alles in Gottes Namen mit Jetichen allein abmachen sollte. Und wenn die wolle, so wäre das übergenug. Und er würde ihm schon helsen, so gut er könne, und Eli vielleicht auch. Wenn sie beide nur den Mut dazu hätten. Jason hatte ja die ganze Zeit nur darauf gewartet, daß Kößling ihm widersprechen würde, und er wäre mit sliegenden Fahnen in das Lager des Gegners übergegangen. Aber Kößling ahnte nichts davon.

Und um das nicht sagen zu müssen, — benn er war nun des langen, zierlichen Florettierens müde und sehnte sich nach gesunden und derben Worten, — ging Iason ganz schnell hinein und kramte in irgend einem Fache seiretärs, so daß Kößling, der draußen im Dunkeln war, es klingen und scheppern hörte. Und dann kam Iason wieder und sagte: das wäre wohl genug und er stände ihm jederzeit mit der gleichen Summe noch einmal zur Verfügung.

Abhling stand immer noch mit dem Rücken gegen das Geländer gelehnt, dunkel gegen den trüben, niederen Nachthimmel mit den paar rötlich blinzelnden Sternen, und hatte den Kopf tief gesenkt. Für ihn war all das so beschämend, und er empfand durch das Geld, das ihm jener gab und das er doch nehmen mußte nur noch brennender seine Unsreiheit und die tiese Klust, die ihn von allen Geberts trennte.

Der bumpfe Schmerz von vorhin war gewichen, und es war ihm nur eine Gelähmtheit geblieben, ein weichmütiges Bedauern seiner selbst. Er fragte sich immer, was denn eigentlich geschehen war und was sich denn nun eigentlich gegen vorhin verändert hätte. Und er fühlte an sich entlang und sand, daß er noch genau derselbe war wie ehebem.

Jason aber dachte, daß Absling wenigstens Zeit gewonnen hätte, um darüber hinwegzulommen und daß in acht oder zwölf Wochen alles schon ein anderes Aussehen hätte. Und wer weiß, vielleicht würde es doch noch zum guten Ende kommen. . . . .

• • •

Bur gleichen Stunde, wo jest in der grauen, warmen Racht, die dunstverschleiert und schwer auf der Stadt lastete, Jason und Kößling nebeneinander auf der Galerie standen und nun wortlos hinab in die Dämmerung der Höse starten, aus der nur hie und da der breite Riesenrücken eines Dachsirstes sich hob oder das heimliche Lichtlein einer verschwiegenen Kammer blinkte — jeder von den beiden ganz versangen in seinen Gedanken, ebenso wie damals, als sie an der Brücke lehnten — zur gleichen Stunde saß Jettchen, den Kopf gestützt, am offenen Fenster draußen in Charlottenburg, kaum eine Meile davon und sah in den Himmel, der hier als ein tiesblaues seidenes Beltdach über den dunkten Kronen der Linden stand.

Und mit hunderten von blinkenden Saphiren war das seidene Zeltdach besetzt und bestickt, . . . mit Saphiren, die Punktreihen und Linien, Dreiecke, Quadrate und selt-

same Diagramme bilbeten, und daneben mit Saphiren, die in ganzen Häuschen dicht beieinander aufgelegt waren, als hätte man da oben eine Handvoll blinkender Körner sestegeheftet . . . und endlich war wieder ein Teil dieses Zeltdachs geziert mit einzelnen, besonders tostbaren und leuchtenden Steinen, die vornehmer als die anderen waren und ganz allein und für sich in dem schweren, tiesblauen Seidentuch standen. Schier wie in einer Herbstnacht war der Himmel ausgestirnt.

Die Schwüle des Tages war gewichen, und die Linden atmeten Duft und Kühle aus, so daß Jettchen in der leichten Rleidung, in der sie am Fenster saß, fast fröstelte. Draußen aber war es für einen Sonntag Abend merkwürdig still, und Jettchen hörte aus dem dunkeln Zimmer hinter sich das Atmen Wolfgangs deutlich vom Soja her.

Jettchen war vordem sogleich in ihre Stube gegangen und war da willenlos auf ihr Bett gefallen, schwer wie ein Stein. Sie hatte fich in die Riffen gewühlt und hatte lange gelegen, die aufgerissenen Augen zur weißen Vede, mit eingeframpftem Genick und mit zitternden, gefchloffenen Fäuften. Und dann war ein Weinen über fie gekommen, das ihren ganzen Körper geschüttelt hatte. Sie wußte eigentlich nicht, weswegen sie weinte, sie hatte nur das Gefühl unsagbarer Traurigkeit und galligen Überdrusses. Sie bachte gar nicht baran, daß fie Rögling verlieren wurde, denn sie hatte eigentlich nie recht geglaubt, daß sie ihn besitzen wurde, fie wurde ihm ja nur ein Stein im Bege fein, das fühlte sie. Aber daß das jo turz sein würde - für ihn ware es ja bas beste, benn was konnte sie ihm benn je werden? Aber für sie, die sie doch weiter gar nichts vom Leben hatte. . . . Und zwischen ben

Sätzen, die Jetichen halblaut hervorstieß, zwischen Träumen und Alagen, zwischen Bersicherungen und zwischen den immer wiederkehrenden Fragen, warum sie denn das träse, gerade sie, die doch wirklich in ihrem Leben keinem Menschen etwas zuleide getan hätte, — sesselte minutenlang das Schluchzen heiß und wild alle Alagen und alles Sinnen.

Aber endlich tamen die Tränen nur noch wie einzelne schwere lette Tropfen, die von den Baumen fallen. wenn das Unwetter selbst schon vorübergezogen ist und nur noch ganz hinten am Horizont als eine grane, sonnenbeschienene Wand steht. — und das Schluchzen schüttelte Jetichen nur wie der turze Windstoß, der die Raffe von den Dachern auftrinkt. Und es kam das Gefühl weicher Trauer über sie, eine Hingabe an ihren Schmerz. Jettden dachte nicht, sie grübelte nicht, sie machte sich gar keine Gebanken darüber, was und wie das nun am Nachmittag gewesen war, — sie fühlte nur, daß all ihre Hoffnungen in Scherben lagen. Sie fprach nur irgend eine Wendung vor sich hin — zehnmal — zwanziamal daß sie wirklich immer zu allen freundlich und gut gewesen ware, daß ste keinem Menschen übel wolle ober je Boses getan hatte und daß sie ja von je allein gewesen ware und nicht Bater noch Mutter gekannt hatte.

Und dann war die Tante ganz leise an die Tür gekommen und hatte ganz leise angeklopft und Jetichen ganz leise gebeten, doch zum Abendessen herein zu gehen. Und man müsse auch Wolfgang für nachher unterbringen. Und Jetichen hatte sich erhoben, sie war wie zerschlagen an allen Gliebern, hatte sich die Falten im Rock glattgestrichen und sich die Augen gekühlt, denn es brauchte ja niemand zu sehen, daß sie geweint hatte.

Drinnen war es ungemütlich. Jenny war mibe, und Ferdinand und Hannchen hätten sich vor kurzem beinahe Grobheiten gesagt. Der neue Vetter Julius hatte sich an Salomon attachiert, und sie sprachen über die Solvenz verschiedener Kunden aus Posen und Breslau. Der Spielverlust hatte Elt reizbar gemacht und er ließ es Minchen entgelten. Riekhen hetzte die Leute, sie sollten schnell bedienen, damit die Pferde nicht so lange zu stehen brauchten, und Ferdinand lief selbst hinaus, um zu sehen, ob sie auch zugedeckt wären, aber Elt sagte, er begriffe Ferdinand nicht; denn steiser könnten seine alten ostpreußischen Krippenseher doch wirklich nicht mehr werden.

Seitchen tat das Licht an den Augen weh, und jeder Laut schnitt ihr ins Hirn. Aber sie saß da, hoch, blaß und aufrecht, nur beherrscht von dem einen Gedanken: wieder allein zu sein.

Ferdinand stand zuerst auf, noch mit dem letzten Bissen im Mund und versicherte kauend und schmatzend, daß es ganz reizend gewesen wäre. Aber Eli ließ sich am meisten Zeit und sagte zu Jettchen: "Ohne mich werden se schon nicht wegsahren. Wo nicht, bleib ich de Nacht hier braußen. Ich kann dir versichern, mein Kind, die Luft ist auf'm Hohen Steinweg auch nich besser wie hier."

Und als schon alle braußen polterten, stand er endlich auf und ging ganz langsam mit Jettchen, der einzigen, die ihm noch treu geblieben war, hinaus. Und da
es halbdunkel war und seine Augen, wie Eli sagte, doch
nicht mehr so recht scharf waren, so dat er Jetichen, ihm
den Arm zu reichen. Und wie sie beide heraus auf den
kleinen Borbau traten und da unten bei den eben entzündeten, flackernden Wagenlichtern alle geschäftig hin und her

um die Gefährte eilen sahen, während Ferdinand noch einmal den Tieren den Hals und Bug klopfte und das Riemenzeug prüfte und der neue Better Julius sich schon breitspurig auf Jasons Rücksis von ehedem geseht hatte, — als sie heraustraten, da blied Eli mit Settchen einen Augenblick oben stehen, als müsse er verschnausen.

"Ich sag bir nur bas eine, liebes Jettchen," sprach Eli langsam und mit Betonung, "in die Familie da unten wird nicht hineingeheiratet. Haste mich verstanden? — Das hab ich dir nur sagen wollen."

Und bamit ließ er Jetichens Arm los und klapperte ganz munter mit seinen achtzigjährigen Beinen die Holzstufen hinab.

"Eli! Eli, woran liegt's benn?" rief Ferdinand.

"Nu, de werst wohl noch warten können!" gab Gil unwirsch zurück.

Und gleich zogen die Pferde an, und Wolfgang kam heraufgesprungen und umfaßte Jettchen, rieb mit seinem Ropf gegen ihre Arme und sagte, daß er sich so freue, daß er hierbleiben könne. Bor allem, weil er doch morgen nicht ins Kloster brauche, sondern lange schlasen könnte.

Und Salomon und Riekhen sahen den Absahrenden noch eine Weile nach, bis sich andere Wagen vorgeschoben hatten, und kamen dann Arm in Arm ganz langsam herein. Sie sagten, das wäre doch anstrengend, so den ganzen Tag Gäste haben, und sie machten jetzt gleich Schluß und gingen zu Bett. Ob Wolfgang in Jettchens Jimmer auf dem Sosa einmal schlasen könnte, wenigstens heute, es wäre ja nur ein Junge. Sonst könnte ihm ja immer sein Bett im Eßzimmer aufgestellt werden. Und damit zogen sie ab, Arm in Arm, wie sie herausgekommen waren, und

sagten noch, die Lampen sollten ja vorsichtig gelöscht werden, daß kein Unglück damit passiere, wie man jetzt so viel höre und lese.

Und Jetichen war mit Bolfgang allein, der plöglich ganz müde aus kleinen, verschleierten Augen blinzelte.

"Na, Wolfgang, wir werden uns schon vertragen," sagte sie. Und sie gab etwas von ihrem eigenen Bett her und nahm Stücke aus dem einen Mädchenbett, das unbenutt war, und richtete dem Jungen auf der harten, schlecht gepolsterten Bergere ein Lager her, so weich und angenehm, daß er sich ganz wohlig darin streckte und sagte, so schon hätte er es zu Hause gar nicht, und sich gleich nach der Wand drehte und einschlief.

Und nun war Settigen wieder ganz allein mit sich, und sie warf im halbdunklen Zimmer das Kleid ab und nahm einen leichten Umhang über die Schultern. Schlasen konnte sie nicht, und sie setzte sich still ans Fenster und sah in die Nacht. Eine kurze Weile hatten die drinnen gesprochen, aber dann hatte auch das autgehört, und nur Wolfgangs Atemzüge kamen noch durch das stille, dunkle Zimmer zu ihr.

Und alle Gedanken von vorhin flogen wieder heran, und nicht einer fehlte. Seitchen sagte sich hundertmal, daß es für Köhling gut sei und daß er schon schnell darüber hinwegkommen würde und daß er weiter müsse, aber daß sie ihn troßdem nie weniger liebhaben würde. Und sie beklagte ihr Schickal, denn das hätte sie nicht verdient. Und die Tränen kamen ihr wieder, und wenn sie den Kopf senkte, so benetzten sie kühl ihre bloßen, heißen Arme. Und zwischen den Tränen und zwischen dem erstickten Schluchzen sprach Settchen immer wieder halblaut und

sinnlos vor sich hin, ein Wort, einen Satz, zehn-, zwanzigmal. Sie rief Kößling beim Namen, sie wollte von ihm Abschied nehmen, nur noch ein letztes Wal. Sie wäre immer einsam auf der Welt gewesen und wozu sie denn da wäre, und es wäre so ungerecht. Sie wäre immer zu allen freundlich gewesen und sie hätte doch keinem je etwas Böses getan oder gewünscht.

Und dann hob sie ihren Kopf von den Armen und blidte mit weit aufgerissenen Augen in das Saphirengeslimmer auf dem tiesblauen seidenen Grund. Ob denn da oben auch welche wären, die ebenso trostlos und unglücklich seien wie sie. Und dann, wenn vor ihren tränenden Augen alles sprühend verschwamm, vergrub sie den Kopf wieder eine ganze Weile in die warme Dunkelheit ihrer blohen, verschlungenen Arme.

Und je stiller es wurde, je seltener von draußen die Laute der Menschen, das Rollen der Wagen oder das Flüstern in den Bäumen kam, desto trüber und hossnungsloser wurde Settchen zu Sinn und desto heißer brannte ihr die Einsamkeit in die Seele. Und immer verworrener wurden ihre Klagen und Beteuerungen.

Was wollte sie benn noch? Und wem würde sie fehlen, wenn sie von hier fortginge? — Die Tante würde des-wegen nicht einmal schlechter tochen lassen und der Onkel höchstens einen Vormittag dem Geschäft fernbleiben. Onkel Ferdinand würde am nächsten Tag wieder seine Whistpartie aufsuchen, und Onkel Jason säße schon nach drei Tagen wieder in der Konditorei und sähe, ob er die Zeitungen erwischen könnte.

Und Jetichen rebete fich immer mehr in ihr Elend hinein, wie überfluffig fie ware und wie fie kein Mensch

auf der Welt lieb hätte. Und wenn sie sich in einer ruhigen Stunde all das noch einmal gesagt hätte, was sie hier halblaut in die stille, kühle Sternennacht hinaussprach, so hätte sie eingesehen, daß sie all den Ihrigen, die ihr ja auf ihre Art gewiß zugetan waren, hiermit ditter unrecht tat. Aber Jettchen hatte eben nicht ihre ruhige Stunde. Nein. Alles an ihr zitterte, und bald lief ihr prickelnde Hige, bald saugende Kälte über die Glieder fort. Sie hatte das Gefühl, als wären ihr durch den ganzen Körper Drähte gezogen oder Darmsaiten, die unaushörlich schwangen und summten.

Aber er? Was er wohl dazu sagen würde, wenn er hörte, daß sie tot sei? Daß sie seinetwegen gestorben sei? Er müßte fühlen, daß das schön ist, so geliebt zu werden. Das müßte ihn sein ganzes Leben nicht verlassen, und es müßte immer um ihn sein, es müßte eine Weihe allem geben, was er erlebe und erschasse. Der Schmerz in seiner Schönheit würde sich wie ein Diadem für immer um sein Haupt schmiegen. Settchen dachte an Charlotte Stieglig und wie alle Welt ihre Tat gepriesen. Den Mut würde sie auch haben. Wenn sie nur wüßte, daß es zu seinem Besten wäre. Sie würde ihre lange Agrasse nehmen, die alte silberne, die ihr einmal Onkel Isson geschenkt hatte, und würde sich die seine, scharfe Nadel ganz langsam hier hineinstoßen, so ganz langsam, tief hinein in das weiße Fleisch unter ihrer linken Brust.

Jettchen fühlte den langgezogenen, stechenden, seinen Schmerz, einen Schmerz mit scharfer Spize, und sah, wie das graue Silber der Nadel in das weiße Fleisch leise versant, sich darin eingrub, als würde es in ein Daunentissen gebohrt. Die Tränen kamen ihr von neuem, und ihr Kopf

sank wieder auf die verschränkten, blogen, warmen Arme nieder, schwer und willenlos wie so eine dickblättrige, dunkle Tulpe sich zu Boden neigt.

Da schien es Settchen, als hörte sie Tritte, und estam platsch, platsch mit bloßen Fühen über die Dielen hin. Aber sie hob nicht den Kopf.

"Settchen," sagte Wolfgang ganz schüchtern und legte seine warme Knabenhand ihr auf den Nacken, "du mußt nicht immer so weinen."

"Ach, was weißt du denn!" sagte Settchen gepreßt und immer noch unter Tränen.

Aber Wolfgang nicte nur altflug mit bem Ropf.

"Das ist nicht recht von dir, daß du immer so weinst. Sieh mal, ich habe dich auch lieb."

"Ja du!" schluchzte Jettchen.

Aber da hatte Wolfgang auch schon seine beiden Arme um ihren Hals gelegt. "Du mußt nicht weinen! Ich kann das nicht hören," sagte er nur immer wieder.

Und Jetichen zog den Jungen, der im weißen, langen Hemd zitternd und leicht fröstelnd vor ihr stand, zu sich auf den Schoß und umfing ihn mit ihren Armen und füßte ihn auf die Stirn und den Mund. Und die Küsse von vordem mit ihrer heißen, saugenden Gewalt, ihrer Glut und Innigkeit, drängten sich wieder auf ihre Lippen. Aber der kleine Kerl im Hemdchen, der gar nicht wußte, wie ihm geschah, erwiderte mit geössneten Lippen diese Liedtosungen, die eigentlich einem andern galten. Und alle Traurigkeit war von Jetichen verslogen. Im Augenblick siel sie von ihr ab, und neuer Lebensmut ging ihr warm durch die Abern. Dann nahm sie den Jungen hoch und trug ihn in das dunkte Zimmer hinein auf sein Lager.

"So, Wolfgang," und fie wunderte fich felbst, fie lachte fogar, "jest wird weiter geschlafen."

Und als sie das gesagt, ging Settchen zu ihrem Bett hinüber und entkleidete sich ganz leise und schlüpfte unter die Decke. Und wie sie schon sest und traumlos — denn sie hatte den Tag über viel gearbeitet — sest und traumlos schlief, lag immer noch Wolfgang da, mit heißen offenen Augen und sieberte und dichtete und lebte die Kässe und die Zärtlichseiten wieder durch. Und wenn seine Lippen das Deckbett streisten, dann durchlief ihn ein Schauer, und er wähnte wieder Settchens Wangen und ihre kühlen weißen Schläsen und die Strähnen ihres Haars mit seinem Munde zu berühren . . .

Und es tam, wie es tommen mußte. Alles wie es tommen mußte.

Der Flieber, der junge, schöne Flieder mit seinen blauen Dolden wurde braun und troden, der Goldregen schwenkte bald statt seiner Goldsahnen nur noch grüne Schoten im Bind, die Rotdornblüten versanken im Laub, und an den Kirschdaumen blitzen dafür, daß man sie schon von weitem sah, kleine, rote Korallen auf. Die Bögel aber, die erst so fleißig gesungen, sie piepten nur noch sett und faul und zänkisch in der Morgenfrühe.

Und statt der Tausende von Blitten von ehebem am Flieder und am Goldregen und am Rotdorn und an all den Büschen ringsum blieden nur die ungezählten gelben, honigdustenden Tropsen an den vier breiten Ketten der Linden wegauf und wegab. Und bis spät in den Abend hinein summten die Bienen in dem Laubwert, so daß Jettchen, die jetzt viel still am Fenster saß, immer glaubte, es werde irgendwo in der Ferne in einem großen Kessel Wasser gestocht, das nun so sänge und brodelte.

Und auf die schönen Frühlingstage, von benen jeder es dem andern zuvortun wollte, kamen Tage mit wilden Binden, die die Bäume kämmten, und mit klatschem Regen, der ordentlich das Laub von den Aften abriß und es auf dem Boden zerstampste, als wäre er ein ungezogener Junge.

Und dann folgten Tage mit unerbittlicher Glut, an denen alles well und schlass hing und man gar nicht Wasser genug heranschassen konnte, um den Garten zu letzen. Tage, wo Jettchen kaum vor die Tür gehen konnte vor Abend, so heiß war es. Und jeder Wagen brachte dann neue Wolken von Staub, und jeder Windstoß wirbelte sie vor sich her, und sie legten vorn im Gärtchen vor Jettchens Augen eine grane Kruste auf das dunkelgrüne Blattwert der Büsche. Und wenn nun selbst einmal in diesen heißen Tagen wirklich dann ein widerwilliger Abendregen auf die Blätter mit ein paar schweren Tropsen trommelte, dann nahm er diese Kruste keineswegs fort, sondern er sprenkelte nur die Blätter, daß sie ganz bunt und scheckig wurden.

Aber hinten im Obstland, da merkte Jettchen nur wenig vom Staub, da blieb alles blank und grün, wenn auch das erste Hell des Frühlings längst gewichen und alles schon ins Üppige und Derbe ausgewachsen war, so daß an Stelle des zarten Buschwerks der Frühlingstage sich sesse und undurchdringliche Schanzen um Jettchen türmten.

Und immer neue Sommerblumen kamen krautig und bunt in hohen, dicht gedrängten Stauden, Kopf bei Kopf, Fuchsschwanz und Levkojen, Studentenblumen, Lobelien und Winden, und schon mischten sich die ersten frühen Astern in den Chor. Und immer neue Früchte reiften da von Tag zu Tag, iropsende Perlen an den Johannisdeerbüschen, dicke Blutstropsen unten an den Erdbeerpslanzen und rote Tränen an den Himbeerstauden. Die Quitten hingen grün und samtig in den Büschen, die Virnen wurden schon rot und braun, und nur die Apsel warteten grün und gelb auf ihre späten sonnigen Herbsttage. Und

wenn in der Mittagsglut das Kraut einmal müde und schlaff sich senken mochte — sie alle wärmten sich dafür nur desto wohliger in den grellen, unerbittlichen Gluten.

In der Stadt aber war es in diesem Sommer unerträglich eng und schwül, und es lag immer wie ein Dunft über ben Stragen. Das Baffer ber Spree und ber Kanale hauchte einen ungesunden Atem aus, und man hörte schon wieder hie und da, wie jedes Jahr gur heißen Zeit, von Krankheiten, von Nervenfieber und von Typhus, und die Zeitungen schrieben von Seuchen, die weit draußen in der Welt umberschlichen wie hungrige Bolfe und die Kreise immer enger zogen. Auch über ben ichlechten Gefundheitszustand bes Rönigs murde gleichfalls viel gesprochen. Die meinten, er konnte jeden Tag fterben, und die anderen munkelten, daß, da das nächste Jahr 1840 sei, fich unheilvolle Dinge vorbereiteten. Sanz Berlin war im Rieber. Bünsche und Aussichten, die man sonst taum heimlich geaußert hatte, wurden jest überall öffentlich be-In ben Konditoreien, in ben Sorfalen ber brochen. Studenten und fogar verftedt und verftohlen in ben Bei-Die erwarteten alles und die nichts. Ja, sie sagten, es ware ichon ein boses Reichen, daß auf Gans wieber Saviany das Haupt hobe, und in Berlin liefen Wite und Spottverfe um über Bengftenberg und die Bietiften und über den Kronprinzen, den neuen Dom und das Trottoir nach Jerusalem. Was der eine Tag brachte, warf ber andere um. Und je freiheitlicher die Aussprüche wurden, bie man fich von oben erzählte, besto fester zogen Polizei und Renfur die Anebel an.

Jason hatte, wie schon erzählt wurde, um eine Busennadel aus Karlsbader Sprudelsteinen reicher, — sie war groß wie ein Daumennagel — und als Besitzer eines Trinkbechers aus Rubinglas, wieder auf ein Jahr den bunten seidenen Westen Valet gesagt und von den seidenen Schalkragen und den seidenen Umschlagetüchern Abschied genommen, und er schwamm nun ganz mit dem Strom Er hatte den Tag über vollauf zu tun, um herumzuhören mit anderen zu diskutieren, alle Journale durchzustöbern und die Chancen und Möglichkeiten abzuwägen. Denn wenn er auch im Herzen roter Republikaner war, so war er doch klug genug, nur mit dem Gegebenen zu rechnen.

Nach Charlottenburg zu Jettchen jedoch tam all das einzig wie bas Geräusch einer gang fernen Meeresbranbung, von dem man noch nicht recht weiß, ob es vielleicht boch nur von einem Wagen herrührt, ber über einen Bohlenweg rollt. Und wenn Jettchen felbst einmal nach Berlin hereinkam, so merkte sie von dem, was sich vorbereitete, auch nur wenig, denn die Leute liefen bann ebenso gleichgultig und mit fich felbst beschäftigt burch die Strafen wie immer. Und hätte nicht Onkel Jason manchmal ein wenig Brennstoff herausgetragen, fo hatte Settchen auch von Ontel Salomon und Ontel Ferdinand, der weiß Gott weshalb jest in Gemeinschaft mit bem neuen Better Julius so oft in Charlottenburg zu tun hatte, kaum etwas gehört. Die beiben besprachen noch manchmal etwas, aber ber neue Better Julius erklarte ichroff die Bolitik für verderblich und fagte, bag ein anständiger Mann genug im Beschäft zu tun hatte und über folche Dinge nur bagu tame, fein Geschäft an vernachlässigen. Wenn man fich auch ber Wahrheit dieser Maxime nicht gang verschließen konnte, so nahm fie fich boch gerade im Munde bes neuen Betters Julius etwas sonderbar aus. Denn die Sache mit seinem eigenen Geschäft war keineswegs so völlig im klaren, wie man annehmen konnte, und immer wenn er mit apobistischer Bestimmtheit sagte, daß nun endgültig die allerletzen Schwierigkeiten beseitigt wären, dann hatte sich gerade das nächste Wal wieder eine ganze Kette neuer unerwarteter Hindernisse eingefunden, die er nun auch wieder zeschickt umsegeln mußte wie der Walsischziger den sich türmenden Zug von zackigen Eisbergen.

Aber der neue Vetter Julius ließ sich dadurch nie bestimmen, den Mund etwas weniger voll zu nehmen, und die Rißerfolge schadeten weder seinem innern noch seinem äußern Wenschen. Er sah dabei immer gleichmäßig frisch und rot aus, auch sagte er, er verlöre gar nichts, ja, es wäre vielleicht besser so, da für ihn die Saison doch erst mit dem Winter recht ansinge. . . . Und darin sollte er ja recht behalten.

Ontel Ferdinand jedoch hatte wirklich allen Grund, bei Laune zu fein, benn fein Frühjahrsgeschäft und sein Sommerumfat, fo weit es fich überfehen ließ, waren über jede Erwartung gut gewesen, und nun schwamm er oben auf wie ein Holzapfel. Seine Familie hatte er in Schoneberg untergebracht, in einem so kleinen Haus, daß nach Aussage Ontel Jasons man die Hand auf den Schornstein legen konnte, so daß alle, die brin waren, den Susten bekamen und schnell die Fenster aufreißen mußten. Aber immerhin, das Haus hatte doch einen schönen und weiten Garten — teineswegs so stidig wie der in Charlottenburg. ber auch gleich in die Wiesen überging. — und das war überhaupt gang unbezahlbar, meinte Ferdinand. Er felbft fühlte fich nämlich nun ob diefer Fürforge als Muftergatte und Muftervater und aller Berpflichtungen gegen bie Seinen los und lebig.

Aber die alte Tante Minchen erzählte dagegen Settschen eine geheimnisvolle Geschichte von einer Person, einer richtigen "Person", die wie eine Bachstelze getrippelt wäre und aus einem Haus, — sie sage nicht, aus welchem Haus, — in der Alosterstraße gekommen wäre und dann drüben von der anderen Seite immer nach oben nach einem Fenster — sie sage nicht, nach welchem Fenster — einem Fenster dieses Hauses herausgewinkt hätte. — Ja! Wehr wolle sie ja nicht sagen. Aber ihr käme das nicht richtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht richtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht nichtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht vichtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht vichtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht vichtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht vichtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht vichtig vor, und wenn sie Tante Han ihr käme das nicht vie dem schon einmal nachspüren. Aber sie, Tante Minchen, — würde sich natürlich hüten, sich den Mund zu verbrennen.

Wie schon einmal bemerkt, — die gute Tante Minchen wußte eben von nichts Bösem, und sie wäre baß erstaunkt gewesen — die gute Tante Minchen — wenn sie mit ihrer scharssingen Beobachtung ihrer Nichte Hannchen nicht einmal etwas Neues gesagt hätte, denn die wußte sogar, wie die richtige Person hieß und wo sie wohnte. So aut standen also diesen Sommer die Aktien Ferson

dinand Gebert' au Buch.

Aber auch die Salomon Geberts waren nicht schlecht im Kurs. Salomon war, wie schon erzählt wurde, vollauf befriedigt aus Karlsbad und Leipzig heimgekommen, und sein gutes Aussehen blieb unverändert dis weit in den Herbst hinein, dis die Berliner Kontorluft so langsam den Überzug von Frische und Gesundheit schwinden machte. Und er freute sich, jeden Wittwoch und Sonnabend von neuem zu hören, daß Tante Rieschen behauptete, er gliche zum Verwechseln einem richtigen englischen Lord, so vornehm und so elastisch wäre er. Salomon

war nämlich die ganze Woche über im Geschäft und kam nur meist am Mittwoch und regelmäßig am Sonnabend und Sonntag nach Charlottendurg, denn er haßte die Fahrerei. Und da sich so die Cheleute selten sahen, so war ihr Zusammenleben bedeutend friedsertiger und ihre Meinungsverschiedenheiten waren bei weitem geringer als im Winter und in den Frühlingstagen. Aber, — was die entzückte Tante Winchen sagte, — daß Salomon und Mielchen nun wirklich, ganz im Gegensatz zu Ferdinand und Hannchen, wie Braut und Bräutigam ledten, — daß entsprach vielleicht doch nicht so ganz der Wirklichleit.

Sie selbst, Tante Minchen nämlich, war unglücklich in ihrer Ehe. Nicht daß . . . . wie bei Hannchen und Ferbinand — Gott bewahre! — aber ihr Eli wurde immer wunderlicher. Mal redete er nichts, und mal hörte er nichts. Und da das beides nie zusammen siel und er nach Aussage Tante Minchens gerade an seinen tauben Tagen viel redete, und deswegen an seinen redseligen Tagen schlecht hörte und an seinen hellhörigen Tagen wenig sprach, so war mit ihm schon gar nicht mehr auszusommen. Und außerdem wurde der Knubbel auf dem Kopf bei Eli immer größer. Gerade da oben auf dem Kopf, — und das ängstigte Minchen. Man könnte nie wissen, meinte sie. Der Arzt hätte zwar gemeint, das hätte nichts auf sich, — aber was weiß so 'n Dottor?! —

\* \*

Also ware eigentlich gar nichts mehr zu sagen, und das Leben aller verlief in schonster Gleichsormigkeit und schonster Eintracht. Es rollte sich so ruhig und glatt ab

wie Garn von einer mechanischen Spule, und wenn Tante Riekchen sagte: übernächsten Mittwoch, wenn Salomon tommt, werbe ich nochmal Zunge mit Schoten nehmen, fo tam genau zur angesetzten Stunde Salomon und nur menig später stand eine Runge, eine schone, große Räucherpotelzunge und eine ganze Schuffel voll bampfender junger Schoten auf dem Tisch. — Darauf konnte man das Abendmahl nehmen, so sicher war das. Und es gab kein boses Wort und feinen Rant und feine fleinen Reibereien wie sonst, und alle waren sie freundlich zueinander und alle waren sie luftig, und der Ontel brachte jedes Mal ein Dutend neuer Wite aus der Stadt mit, mit denen er absichtslos ein belustigendes Mosailspiel trieb, indem er die Röpfe und Spiten der einen auf die Unterbauten der anbern setzte und manchmal gar drei miteinander verschmolz. Und man machte Ausflüge, ging in die Gartentonzerte, gab felbst Reste und italienische Abende, turz, man mochte es sich gar nicht anders wünschen. Die Signaturen ber Auslandfisten waren von S. G. C. 16 langft auf S. S. C. 107 und höher gerückt, und wenn die Bechsel wirklich lang statt turz waren, bann rentte sich bas in ein paar Tagen wieder ein, oder man distontierte es geschickt über Rukland, so daß statt des Verlustes noch ein Verdienst heraustam. Kurz, es war bei Geberts, wie hutten fagt. eine Luft zu leben.

Na ja, alles ist nie so ganz glatt. Wit Wolfgang ging das nicht sonderlich, aber man meinte, das läge wohl in seinem Alter und würde sich schon geben. Er hatte Jettchen in der Woche draußen in Charlottenburg, — ohne daß er es wußte, — über schwere Tage hinfortgeholsen. Und Jettchen hatte ihn liedgewonnen, weil er so still war und so dankbar für jedes freundliche Wort und jeden freundlichen Blick.

Und dann die Sache mit Jetichen selbst. Man sprachnicht darüber, ja, man dachte sogar ungern daran. Aber das würde sich wohl auch schon mit der Zeit geben, und sie würde als vernünstige Person schon darüber hinwegtommen. Das beste, man täte, als ob man nichts wüßte. Und man behandelte Jetichen so liebenswürdig, — alle, Hannchen sowohl wie Ferdinand und Iason und Minchen, — wie nur möglich. Der Onkel Salomon war sast zärtlich zu ihr und die Tante tat, als ob Jetichen mit jeder Handreichung, die sie in der Wirtschaft verrichtete, ihr ein Geschent mache, für das sie gar nicht dankbar genug sein konnte. Überhaupt war ja in der ganzen Sache kaum ein schlimmes Wort gefallen.

Und gerade das war es, was Jettchens stillen Widerstand gebrochen hatte; denn die schlimmste Tyrannei herrscht ja dort, wo es keine bosen Worte und keine Besehle gibt. Und es ist stets so leicht, seinen eigenen Kopf auszusehen, wenn die andern unsreundlich und hart sind, wie es schwer ist, wenn sie weich und liebenswürdig sind; und es ist stets so leicht, seinen eigenen Willen durchzudrücken, wenn man Widerstand sindet, wie es schwer ist, etwas widerspruchslos und ganz auf eigene Verantwortung zu tun. Denn sowie die andern dir entgegentreten, scheinen sie die Verantwortung dir abzunehmen, die sonst ganz und mit voller Schwere nur auf deinen eigenen Schultern ruht.

Die ersten Wochen hatte Settchen immer von Kösling ansangen wollen. Sie hatte sich sest vorgenommen, sie wollte mit dem Onkel über ihn noch einmal sprechen, — wenn er kam. Und dann kam der Onkel, stieg seelen-

vergnügt aus dem Wagen, tüßte sie, umarmte seine Frau, brachte ihnen beiden Blumen oder Pralinés, blieb beim Mittag in einem Neden und war so ganz harmlos und unbesangen, streiste nirgends auch nur mit einer leisen Andeutung das Vorgesallene oder bot Jetichen in einer nachdenklichen Pause Gelegenheit einzuseten, daß Jetichen nur immer ganz still dabei saß und ihm zuhörte. Und wenn er dann am nächsten Worgen oder am Wontag in aller Frühe wieder hineinsuhr, dann hatte sie noch nicht mit ihm gesprochen und nahm sich sest vor, das nächste Wal — somme wie es wolle — den Onkel zu stellen. Aber, wenn der Tag wieder herantam, wurde sie von neuem zag, und, wenn er vorüber war, war sie eigentlich froh, daß sie die Aussprache doch noch auf das nächste Wal verschoben hatte.

Und, wenn auch Jettchens Rächte zuerst schlassloss waren und Jettchens Einsamkeit trünenreich, das Leben kam doch jeden Worgen wieder und forderte sein Recht;
— es kam mit hundert Leuten, denen Jettchen Rede und Antwort stehen mußte; es kam mit der Mühe um den Haushalt, die nach wie vor ganz und ungeteilt auf Jettchen lastete; es kam mit Spaziergängen und Gartenkonzerten, zu denen sie die Tante begleiten mußte. Es kam mit Handarbeit für Gedurtstage und mit Zeitungen und Reuigteiten und Büchern. Zuerst hatte Jettchen über die Bücher sortgelesen und war eine Stunde bei einer Seite geblieben, und wenn sie sertig war, wußte sie nicht, was darauf stand, aber langsam nahmen die Bücher doch wieder die alte Stelle in ihrem Leben ein und Jettchen freute sich, daß sie sie hatte.

Und was hätte sie denn dem Onkel sagen wollen? Da war jemand gekommen, sie hatten sich ein paar Mal gesehen, hatten einander gesagt, daß sie sich lieb hätten, und dann war der andere wieder fortgegangen und sie hatte nichts mehr von ihm gehört. Es war wie ein Traum, der vorbei ist, wenn man des Morgens die Augen aufschlägt, und dessen ganze Klarheit uns wohl noch in erhöhter Lebensfülle vor der Seele steht, während seine Einzelheiten uns doch schon langsam verschwimmen, sprunghaft einander solgen und schlecht begründet erscheinen. Er, der Traum selbst, seine Grundsarbe, seine Helligkeit strahlt immer über uns und verläßt uns nicht, wo wir auch gehen und stehen. So war es Zettchen.

Boche reihte sich an Woche, Jettchen benutte jede Gelegenheit, um in die Stadt zu kommen, und sie machte sich eigens Wege und Einkaufe, verteilte sie fo, daß sie niemals viel mitbrachte, vergaß absichtlich dies und jenes, um wieder nach Berlin hineinzumüssen — aber sie traf Rögling nie. Und wenn er ihr in der sonnigen, beißen Königstraße entgegenkam, von gang weit ber, und sie zitterte, daß ihr die Aniee schwankten, es war immer wieber eine Enttäuschung und irgend jemand ging an ihr gleichgültig vorüber, der auch nicht einen Rug von Kößling trug, nicht einmal im Gang ihm ahnlich war. Settden hatte schon oft an Rögling schreiben wollen, aber bann fiel ihr ein, daß sie ja gar nicht recht wußte, wo er wohnte, und das beschämte sie; und dann baumte sich auch der Stolz in ihr auf: Er konnte ja schreiben, wenn er etwas von ihr wünschte, aber gewiß wollte er nichts mehr von ihr wissen. Und tropbem Jettchen fast nie darunter gelitten, daß sie Jüdin war — benn das schone Mädchen hatte in ihrem ganzen Leben bank ihrer gewinnenden stolzen Anmut, wo sie auch hintam, nur immer freundliche Be-

sichter um sich gesehen — tropbem sie nie darunter gelitten, so hatte sich in ihr boch ein Migtrauen festgesett, als ob vielleicht das der Grund ware, der Rögling fernhielt. Und sie redete sich tagelang da hinein in immer neuen Anklagen gegen Rögling, die mit Beteuerungen und Beinen wechselten und mit Selbstpeinigungen und Borwürfen. Und es gab wieber Tage, wo Jetichen Röfling ganz verstand, wo sie sich sagte, er ware abschlägig beschieden worden und er ware nun wortlos von ihr gegangen, um es ihr und sich nicht noch schwerer zu machen. Und vielleicht ware es bas beste so. Aber bann schien es Bettchen wieder, als muffe fie felbft ju Rögling geben und sagen, daß sie sein ware und daß er ihr nichts damit raube, sondern sie nur reich mache, und daß sie immer und mit tausend Freuden an seiner Seite jede Entbehrung tragen würde; wenn er nur wolle, sie ginge morgen zu ihm, gang gleich, was die Welt bagu fage: wenn er nur den Mut dazu hatte, sie wurde ihn auch haben. Und bann redete sich wieder Jettchen ba hinein, daß Rögling frant ware und allein lage, und daß sie zu ihm muffe ihn pflegen; und tagelang beherrschte fie biefer Gebanke mit all seinen greifbar deutlichen Borstellungen. Und auch jene Reihe von Empfindungen tam ihr stets von neuem wieder, daß sie Rögling zu gering und zu unbedeutend ware und daß er beswegen über sie fortgeschritten sei.

Und es verging faum ein Tag, faum eine Stunde, wo Jettchen nicht fruchtlos an dieser ewigen Kette von Gebanken und Trugschlüffen haspelte und ihren halb verwirrten Geist von neuem in den Schlingen verfing. Und aus dem einzigen, der Jettchen hierin hätte Rede und Antwort stehen können, aus Jason, konnte Jettchen nichts herausbringen.

Erst war Jason nach jenem Sonntag lange Wochen nicht nach Charlottenburg gekommen, und dann, als ihn Settchen endlich wiedersah und in einem Augenblick, in dem sie beide nicht beobachtet waren, ihn nach Kößling gefragt hatte, da hatte er nur verlegen gelächelt und ihr die Backen geklopft und gesagt, er hätte nun auch lange nichts mehr von Kößling gehört. — Und dabei war es geblieben. Und wenn Jettchen später einmal, wenn an Sonntagen Iason und die andern herauskamen — alle und noch dieser und jener, den der Onkel mitbrachte, wenn Jettchen Jason da insgeheim nach Kößling fragte, so bekam sie immer ein freundliches Lächeln und einen mitseidigen Blick, aber kein Wort, das ihre Lage klärte. Und Iason selbst war innerlich stolz darauf, wie klug er sich benehme, weil er keine Hossnungen in Iettchen wecke und auch keine zerstöre.

Und Wochen auf Wochen gingen, und wenn Jettchen nicht die Veränderungen draußen im Garten gemerkt hätte — benn in den Park kam sie ja seit jenem Sonntag nicht mehr, das war ihr zu schmerzlich — Jettchen hätte gar nicht gewußt, wo sie in der Zeit hielten, od es noch Juni war oder schon August oder gar September, — so still und unaussällig griffen die Tage und Nächte ineinander und das Leben floß ihr unterschiedlos und ruhig dahin, und kein Tag brachte sie irgend einem Ziel näher. Früher hatte sie sich auf jeden neuen Tag und jedes neue Buch wenigstens gefreut und von ihm Änderungen ihres Seins und Schönheiten erhosst; aber jest ging sie still und träge in den neuen Worgen hinein und nahm das neue Buch

ohne Stwartungen zur Hand und legte es ohne Bereicherungen fort. Es zerstreute sie, es beschäftigte sie, aber es glitt ab.

Und, da Jettchen die Rächte wenig schlief und, wenn sie allein war, immer noch viel weinte — nur war ihr Schmerz wesenloser geworden, — so begann sich auch in ihrer Erscheinung und ihrem Geficht bas auszupragen. Ihre üppige Frische verlor badurch, ebenso wie die feste Schnelligfeit ihrer Bewegung und ihr stolzer Gang bavon beeinträchtigt wurden. Ihre Augen aber, die sonst in ihrem tiefen samtigen Glanz immer etwas Fragendes und Erstauntes hatten und dabei doch wieder eine schöne innere Rube spiegelten, lagen jest oft, wenn Jettchen sich unbeobachtet wähnte, wie zwei harte schwarze Steine in ihrem blaffen Geficht. Betichen fühlte biefe Beranberung, benn fie liebte ja ihre Schönheit wie eine gute Freundin, aber sie war machtlos bagegen anzulämpfen, und selbst als sie eines Morgens ein graues Haar fand, das sich ihr oben vom Scheitel lang jum hintertopf binüberzog, hielt fie es nicht ber Dube für wert, es zu entfernen. Ja, es ging jogar so weit, daß sie, die sonst stets Freude an hübschen Sachen hatte und sich gern geschmachvoll und sauber fleidete, sich vernachläffigte, und daß Jettchen von der Tante auf einen sehlenden Knopf und eine losgetrennte Borbe aufmerkfam gemacht werden mußte. Dem Onkel entging das nicht, und Jettchen hörte einmal des Abends, in Charlottenburg waren ja bunne Banbe, wie er mit Tante barüber sprach. Und die Tante sagte, daß das gar nicht zu verwundern wäre, und das wäre bei ledigen Mädchen um diese Jahre immer so, und sie begriffe nicht, warum Jettchen nicht schon längst verheiratet ware. Aber ba wurde der Onkel zornig und schrie, sie mache ihm immer Borwürfe, grade als ob er daran schuld wäre, er könne doch nicht das Mädchen auf den Rüden nehmen und überall zum Kauf ausdieten, das hätte er nicht nötig. Und die Tante dat und beschwor ihn, leiser zu sprechen, denn man könne drin sicher sonst jedes Wort hören.

Wenn Settchen das noch vor wenigen Wochen vernommen hätte, so hätte es sie tagelang beschäftigt und erregt, jett hörte sie es ruhig mit an. Am nächsten Worgen tauchte es wohl noch einmal in ihr auf und wagte sich auch weiter in ein paar unbewachten Augenblicken vor, aber bald sant es ganz zurück und wurde verschlungen von dem stillen Einerlei ihrer Tage, die selbst von äußerem Wechsel unberührt blieben; wie es Waldseen gibt, die immer glatt und schwarz liegen, wenn auch oben der Wind durch die Stämme zieht und über die Wipfel braust.

Und Woche auf Woche ging hin. Die Abende wurden länger und die Tante trank schon wieder Tee und warf drei, vier Stücken Orangenzucker hinein, der, wie sie meinte, nirgends in der ganzen Welt so gut wäre, wie gerade hier in Charlottenburg aus der Niemannschen Apothele. Draußen im Obstgarten aber war alles Rot verschwunden und nur die Apsel, die Spätbirnen und die Quitten hingen noch grün und gelb in den Zweigen, die schon für den Blick eher durchlässig waren und deren dunkles Sommergrün wieder sahler geworden war und sogar hie und da von leichten Goldsleden gesprenkelt erschien. — Und nach ein paar Regentagen mit grauem Rieseln und Stäuben der Tropsen, die alles überzogen, überprickelten, hatten auch die großen Bäume im Garten, die bis dahin nicht an den Herbst hatten alauben wollen, so

ganze Aweige von strahlendem Gelb mitten in ihren sommerlichen Lasten. Und selbst bei gang stiller Luft brockelte bann so eines ober bas andere welle ober fast noch grune Blatt ab, und es segelte friedfertig zu Boden auf die Bege. in die Bufche, ober es gautelte auch bis tief in die Ede von Jettchens Laube hinein, wenn fie bort einsam fak. Dabei waren die Tage wunderbar icon und die Sonne tam hell und milbe durch eine mattblaue Luft herab auf die großen gelben Retten von Georginen und auf die bichten hohen Beete ünpiger Bauernblumen, schediger Flox und fuchsroten Amarants. hinten über ben gemähten Wiesen übten die Schwalben, und wie Silberfunken trieben hundert weiße Kalter dahin — braußen über die Kelder und Heden und brinnen über die Blumenrabatten und Bisiche fort in einem ewigen Rommen und Geben.

Die Tante wollte schon immer wieder hineinziehen, benn sie wußte nicht mehr recht, was sie eigentlich braußen ansangen sollte; aber der Onkel sagte, sie hätte nichts in der Stadt verloren und sie sollte nur, so lange es ginge, in der guten Lust bleiben, zudem wäre in der Stadt viel Typhus, und deswegen wäre es ihm lieber, sie käme noch nicht; wäre denn nicht auch endlich die Wohnung teuer genug bezahlt, daß man sie vor dem letzten Tag aufgeben brauche.

Und, wenn auch all das nicht bei der Tante verfangen hätte, daß Thphus in der Stadt war, das war für Tante Riekchen Grund genug. Denn trotzdem sie bisher nie gewußt hatte, was Krankheit ist und selbst die Schwerzen, die doch die meisten Frauen in ihrem Leben tennen lernen, ihr fremd geblieben waren, so hatte sie doch für ihre Person eine heilige Angst vor allem, was Krankheit hieß. Und sie ging hierin sogar so weit, daß sie nie einen Besuch bei einem Kranken machte und selbst ihren Mann hätte sie ohne Bedenken fremder Pflege anvertraut, nur um ihr liebes Ich aus dem Spiel zu bringen.

Und dann kamen noch ein paar besonders schöne Tage, die so warm waren wie nur je welche im Sommer, und wenn man nicht das stille, gelbe Laub in den Bäumen gesehen hätte und die krautige letzte Üppigkeit ringsum, und wenn nicht die warmen Tage so seltsam früh sich in Dämmerung und in seuchte Jinsternis gewandelt hätten, man hätte gar nicht geglaubt, daß man schon gleich Oktober schriebe, und in der Stadt mochte man es auch kaum merken.

Und die Tante sagte, sie möchte doch noch einmal alle bei sich sehen, benn wer weiß, wie lange das gute Better noch anhalten würde — und dann ware es sicher far diefes Jahr gang aus. Und ber Ontel schickte ben Hausdiener Guftav herum in den hohen Steinweg zu Minchen und Eli, ju Ferdinands, die schon wieder hereingezogen waren, zu Jason nach der Rlosterstraße und zu Julius, der jest irgendwo in der Barochialstraße wohnte: und er ließ auch das Fräulein mit den Pudellödchen bitten. Ja, der Onkel wollte es noch mehr Bekannten fagen, aber die Tante meinte, feine fremden Gesichter, es ware ihr lieber, wenn sie das lette Mal, da sie hier braugen aufammen seien, gang unter sich waren. Und sie sollten boch gleich morgen, Donnerstag, Nachmittag, tommen : benn wer könnte wissen, ob Sonntag das Wetter noch fo gut ware. Morgen aber wurde es sich gewiß noch halten, und wenn man nicht mehr draußen in dem schönen Garten sein könnte, dann hatte man doch in Charlottenburg nichts.

Und so gegen drei Uhr kamen wirklich in der milden. rieselnden Sonne awischen ben awei geraden gelben Retten ber Linden, die gang langfam gelbe, tangelnbe Blatter auf ben Kahrdamm streuten — tamen ba unten vom Bollhauschen her hintereinander zwei Wagen, zwei Zweispanner. Betichen fah fie ichon gang von ferne herantommen, benn es waren gerade die einzigen Gefährte wegauf und wegab auf der verlassenen Chaussee, weil es doch jett schon so spät im Sommer war und eigentlich keiner mehr au seinem Bergnügen hinausfuhr. Und die Tante aubfte und ftrich ungedulbig an fich herum, und bann nahm fie. was sie sonst nie tat, Jettchens Arm und ging mit Jettchen por die Tür, die Gaste zu erwarten. Aber, da die Pferde am Ende ihrer Reise sehr bequem waren, so dauerte es eine ganze Weile, bis die Wagen herankamen, und Jettden und die Tante schlenberten in der weißen Sonne Arm in Arm an bem niedrigen, vergrünten Baunchen entlang ber ben Borgarten von der Strafe trennte.

"Na, Jettchen," meinte die Tante lächelnd, bedächtig und langsam, "freust du dich nicht? Ich glaube, Julius kommt auch."

Daß Setichen sich auf den Besuch freute, konnte sie wohl zugeben, denn nach dem Einerlei der letzten Wochen war ihr jede Unterbrechung angenehm; und die Tante nahm die Bestätigung auch für ihren Nessen Julius mit an, für den sie eigentlich keine Geltung hatte.

"Ia," sagte sie, "er ist wirklich ein Mensch, ben man lieb haben muß. Ich glaube, ber könnte anklopsen, wo er wollte, er wird jede bekommen. Sein alter Prinzipal aus Posen hat an Salomon neulich geschrieben — Salomon hatte mit ihm geschäftlich zu tun — bas hättest du

wirklich mal lesen sollen, Jettchen. Er weiß ja gar nicht, was er Julius überhaupt Gutes nachsagen soll."

Settshen nahm diese Nachricht wie alles jest äußerlich freundlich, aber innerlich ganz gleichgültig und tühl entgegen, denn von all ihren Gedanken hatte sie wirklich in der letzten Zeit nur den kleinsten Teil an ihren Better Julius gewandt, und Gutes wie Böses über ihn erregte sie gleich gering. Sie hatte ihn in den letzten Monaten oft draußen gesehen, und das hatte vielleicht den anfänglichen Widerwillen in Gleichgültigkeit gewandelt, . . . wie man sich eben an alles gewöhnt und besonders dann leichter gewöhnt, wenn man viel mit sich selbst zu tun hat und den Außerlichkeiten des Lebens keine rechte Beachtung schenken kann.

Und da war er nun selbst - ber von Tante Riekchen Belobte als erfter, ben man von allen Gaften ju Geficht bekam; benn der neue Better Julius thronte klein und breit auf dem Bod des ersten Zweispanners neben dem Rutscher und ichwentte ichon von weitem feinen grauen Sylinder. Und er war auch wieder der erste, der lustig herunterfprang mit einem Sat hoch vom Rutschbod berab mit geichlossenen Beinen, mahrend alle sonst fich Reit ließen. Rur Max war nicht mit dabei, war zu hause geblieben, weil doch jemand nach dem Geschäft sehen mußte. Jason fagte, er ware auch beinah nicht gekommen, benn er ware seit ein paar Tagen nicht recht auf dem Posten, aber heute mittag ginge es ihm wohl wieder etwas besser. Und Jettchen erschraf darüber, denn Jason sah wirklich sehr blaß aus, und in seinem scharfen Gesicht waren die harten Linien noch tiefer wie sonst eingegraben. Jason reichte Jettchen die Hand, und Jetichen erschien sie gang heiß und trocken, wie sie da einen Augenblick in der ihrigen lag.

"Ontel, fehlt dir auch nichts?" fragte sie besorgt.

Aber Jason lachte nur ein wenig. "Ach," sagte er, "nichts von Bedeutung, es wird sich schon wieder geben."

"Wirklich," sagte mit voller, fettiger Stimme Julius, "ich an Ihrer Stelle, Herr Gebert, würde Angst haben. Sie steden in keiner gesunden Haut. Sie sehen ja aus wie's Leiden Christi."

Jason lächelte wieder, aber es kam ihm nicht recht vom Herzen. "Ich danke Ihnen," sagte er.

"Aber Herr Gebert, Sie verstehen mich falfc. Sie sollten zum Dottor gehen. Wirklich, ich will nur Ihr Bestes."

"Es wird wohl auch so wieder gut werden. Ich habe nicht gern mit Arzten zu tun," meinte Jason müde.

"Wirklich, Jason, wenn dir nicht wohl ist, hättest du lieber zu Hause bleiben sollen," sagte Riekchen und wich einen Schritt zurück. "Ich meine natürlich nur, du kannst bich da besser psiegen."

"Ja," sagte Eli, "das hab ich ihm ja auch gesagt. Ich hab sogar gesagt, ich werde bei ihm bleiben und mit ihm e Partiechen Pilett spielen, aber meinste, der Junge, er hört auf mich."

"Na," sagte Jason unwillig, denn er liebte es nicht daß man sich um ihn bekümmerte. "Ich durste doch in so einer illustren Gesellschaft wie hier keinessalls fehlen."

"Hör mal, Jason, ich will dir nachher mal ein Mittel sagen," drängte sich die kleine graue Tante Minchen freundlich an ihn heran. "Erst machste das, und wenn das nichts mehr hilft, dann gehste zum Doktor. Ich hab in meinem Leben vielleicht schon mehr Ersolge gehabt, wie mancher Arzt, das kannste mir glauben."

Iason dachte baran, daß Minchen und Eli all ihre

Kinder hatten hergeben müssen, und er war von der Unsehlbarkeit von Minchens Hausmittel nicht gerade überzengt. Wirklich, er war recht übel daran, und er fühlte sich gar nicht so gut, wie er müde lächelnd allen versicherte. Den ganzen Weg über hatte er sich Borwürse gemacht, daß er mitgekommen war, denn es war ihm, als ob er innerlich verbrennen müßte, und in seinem Kopf lief es umber wie seurige Räder.

Benny sprang auf Jettchen zu und rief nur: "Sieh mal mein Kleid!" - aber Wolfgang gab ihr ruhig und gleichgultig die Sand, als wollte er fagen: was geht benn bas andere an, was wir miteinander vorhaben. Und dabei hatte der Junge die ganze Fahrt lang mit offenen Augen von Jettden geträumt. Sannchen war fehr ungebulbig, weil fie ihren Sonnenknider, an dem irgend eine Feber entzwei war, nicht au betam und gab beshalb aus einem geringfügigen Anlag Wolfgang einen Ratentopf, turz und patschend mit den ringbesetzten Wurstfingern. Die Ringe taten ihm weh. Aber bas alte, fleine Kräulein mit den Budellodden umarmte ihren armen Jungen und füßte ihn dafür — und das war vielleicht Wolfgang noch schmerzlicher; benn in Bartlichkeiten war er jetzt verwöhnt und wählerisch. Hannchen stand die üble Laune deutlich auf dem breiten Geficht geschrieben, während Ferdinand übermütig mit den Augenwinkeln lachte und auf die Baume zeigend ,willtommen ins Gelbe' rief, daß es nur so schallte — das war ein Witz von ihm. Ferbinands und Hannchens Gemütsverfassung waren nämlich immer wie zwei Schalen an einem Wiegebalten; wenn die eine oben war, war die andere unten; — und da Ferdinand gerade ganz hoch leicht und forglos schwebte, da hatte Hannchen wohl besonders gute Gründe nieder zu fein.

Salomon ging neben Julius zuerst ins Haus, und bie beiben Schwestern folgten leise miteinander tuschelnd. Dann kamen die Kinder mit dem alten Fräulein, das sie rechts und links flankierten; und sie waren stolz, daß sie es nun schon beide an Größe überragten. Jettchen folgte dann mit Minchen und Eli, der eben Ferdinands Pserdematerial — von Wagen verstände er ja nichts — einer vernichtenden Kritik unterzog; und als letzter endlich hinkte Jason ganz langsam und verlassen hinterdrein — wie eben der kranke Mensch nach ein paar freundlichen Worten immer gar schnell von allen verlassen wird.

Und da man nach Tische war — benn die Tante hatte gesagt, daß sie in Charlottenburg nicht alles so schnell haben konnte und deshalb sollte man nur auf den Nachmittag bitten — da man nach Tische war, so war dafür die Raffeetafel brinnen in dem Efzimmer, das jetzt ftatt griin goldgelb von dem Widerschein der herbstlichen Raftanien auf dem Hof durchflutet war — ste war besto reichlicher besetzt worden. Und wenn man eigentlich hier von einer Kaffeetafel sprechen follte, so war bas wie bie Abmer die Dinge bezeichneten, die es liebten, einen Teil für das Ganze zu setzen und nur von der Spitze sprachen, wenn sie ben ganzen Speer mit Eschenholzschaft und Schleu-Denn hier gab es Raffee und Tee berriemen meinten. und künftliche Wasser und Wein, weißen und roten, und Speisen und Ruchen; und gange weiße getraufte Porzellanschalen waren voll von Sufgigfeiten, beren jebe einzelne wieder in farbiges Kantenpapier gewickelt war. Und für ben etwas mannlichen Geschmack waren sogar Brotscheibchen, die mit Rauchfleisch und Zunge und mit allerhand Fischwaren gepolstert waren, in ganzen Spikkegeln vorhanden. Drüben standen neben den Zigarren die gelben und roten bauchigen Flaschen und ihr Gefolge von ganz kleinen Gläsern mit Fingerhutmaßen.

Nach ihrer alten Taktik hatte die Tante nämlich sast ihre ganzen Truppen sofort gegen den Feind geworsen; und, wenn er selbst doppelt so stark gewesen wäre, sie hätte siegreich das Feld behauptet, denn von unsüchtbarer Hand schlossen sied der ehrliche Wut der Männer und die Vielversprechende Ausdauer der Kinder, verdunden mit der Ausopferung der Frauen in die Reihen von Kuchenstücken und Broten legte. Von den Kasse- und Teekannen aber hatte anscheinend noch kein schwahhafter Mund — und das nahm hier wunder — das Geheimnis des Sich-Nimmerleerens verplaudert.

Eli sagte, er für seinen Teil begriffe das nicht, daß sie alle schon wieder essen könnten; das müßte wohl die Luft hier draußen machen, die zehrte.

Jason, ber unter dem Einsluß des Tees, den er sich start mit Rum versetzte, etwas auflebte, gab ein Rätsel auf, natürlich ein politisches.

"Was ist der Unterschied zwischen Daguerre und Metternich?"

Reiner wußte es, und die Manner überlegten es sich kopfschüttelnd und nidend, aber die Frauen plauderten weiter von den tausend Nichtigkeiten, über die Frauenzungen fertig zu sprechen wissen.

"Der eine macht Lichtbilder und der andere hat die Camera obscura für Deutschland erfunden."

"Borzüglich," rief Ferdinand laut und legte den Ton auf das ft.

"Ich tann nicht brüber lachen, — ich berfteh' es

gar nicht," sagte Hannchen spitzig und händelsüchtig und wackelte mit dem Kopf, daß die hohe Frisurschwankte.

"Natürlich," entgegnete Ferdinand unwillig, "wann verstehst du überhaupt mal einen Wik."

Aber Salomon, der nicht diese seinhselige Stimmung auftommen lassen wollte, rief auch — "wirklich, das mit Lasayette und Wetternich muß ich mir merken."

"Entschuldigen Sie," mischte sich Julius ein, "ber Herr Jason Gebert sprach boch von Daguerre."

"Nu schon, Daguerre."

Julius lächelte verbindlich, "aber vielleicht ift es erlaubt, daß ich Ihnen ein Rätsel aufgebe, de Damen können auch auhören."

"Ach ja, Julius," rief Hannchen, der es daran lag, ihren Neffen gegen Jason auszuspielen.

Und Julius griff sich an die Stirn und beklamierte langsam und sich auf die einzelnen Zeilen besinnend.

"Wir find's gewiß in vielen Dingen, Im Tobe je—boch nimmermehr. Die sind's, die wir zu Grabe bringen Und eben diese doch nicht mehr. Und — ä — ä — weil wir's leben — Sind wir's eben bon Herzen und Gesicht Und weil wir's leben Sind wir's eben bis heut noch nich."

Settchen und Jason sahen sich an und nickten lächelnd. "Nu?" sagte Salomon,

"Ja, vielleicht rat's einer!"

"Na, Jetichen," meinte Tante Riekchen gut und freundlich, "zeig mal, was du gelernt haft!" Aber Jetichen tat, als ob sie eifrig nachsanne und schüttelte bann.

"Jason," rief Hannchen, "beweise!"

"Entschuldigen Se, sagen Se's noch ei Mal; mir ist ganz traus geworden," sagte Eli, "und dann habe ich's auch gar nicht recht heren können."

Und endlich kam's heraus, daß es "verschieden" — und "verschieden" hieß. Und weil wir's leben, sind wir's eben — verschieden! — Und weil wir's leben, sind wir's eben bis heut' noch nicht: — verschieden!

"Großartig," rief Hannchen ein Wal über das andere, "großartig . . . da ist doch ein anderer Geist drin, wie bei deinem Lafayette, Jason!"

"Sehr hübsch," meinte Jason, "sehr hübsch. Ist bas von Ihnen?"

Julius antwortete nicht. Aber sein fleines rundes Gesicht mit ben schwarzen Jacobyschen Settaugen strahlte.

"Sie können's nämlich hier ruhig sagen, daß es von Ihnen ist; außer Jettchen und mir kennt hier doch keiner Schleiermacher, und wir verraten Sie nicht, Herr Jacoby."

Hannchen wurde ganz blaß. Julius war rot geworden, aber er faßte sich schnell. "Nu, das hat man doch wohl gleich gehört, daß das von einem ist, der das gelernt hat," meinte er verlegen.

"Ich muß jetzt ein bißchen gehen," rief Ferdinand, um das peinliche Stillschweigen zu enden. Und er stand auf. "Überhaupt, was sitzen wir hier. Dazu kommen wir doch nicht raus nach Charlottenburg."

"Eigentlich hat er recht," pflichtete Eli bei. Und Rielchen sagte, sie könnten ja etwas nach dem Garten hinaustragen lassen. Und die ganze Gesellschaft löste sich und ging einzeln und paarweise zum Garten; aber ba den Kindern es nicht klar war, ob die Tante auch Wort halten würde und unten noch einmal andieten lassen, so versahen sie sich für alle Fälle mit heimlichem Mundvorrat aus den Porzellankrausen und von den Rürbekuchenschüsseln, gegen die Eli bisher ohne nennenswerten Erfolg Sturm gelausen hatte. Die Herren nahmen sich Zigarren außer Iason, der meinte, sie schweckten ihm jetzt nicht, und der sich dafür an den Inhalt der bauchigen Flaschen, der grünen, gelben und roten, hielt, weil er hosste, daß ihm das in seiner Versassung wohltun würde.

Der Garten war schon wieder lichter, und die milde. ftaubende Herbstfonne drang überall hindurch. Bie über Teppiche schritt man dahin, denn die Wege, die jest lange nicht gekehrt waren, waren schon gang mit trausen, braunen Rüfterblättern, die im Schatten noch feucht vom Rachttau blinkten, bebeckt, und mit golbigen Ahornblättern, die flach und ausgebreitet auf der schwarzen Erde lagen, mit ihren schönen zacligen Mustern: und dazwischen waren die Burpurblätichen eingestreut, die von der Laube vom wilden Wein herabgeweht waren. Nur das Goldgelb in den Aweigen leuchtete doppelt in der Sonne. Burbur und Rot bagegen und alle die tiefen anderen Feuerfarben des Herbstes in Kastanie und Ahorn, in Kirschbaum und Weißdorn, in Faulbaum und Schneeball, — fie waren alle gemildert durch die schier greifbare, mattblaue Luft, die so gang still herabsiderte an diefem wolfenlosen Berbsttag, beffen warme Schönheit frank schien und traurig machte. Überall in bem Buschwert ringsum hatten Spinnen ihre Rete, an benen die Feuchtigkeit ben ganzen Tag hangen blieb und ben feinen Strahlenbau erst beutlich machte. Setichen

hatte sie sich in den letzten Tagen oft angesehen und die geistwollen Abanderungen dieser kleinen Sonnen bewundert, die immer schon und regelmäßig erschienen, ganz gleich in welches unregelmäßige Zweiggewirr die Spinne ihr Netz gehängt hatte.

Aber Tante Hannchen hatte nun einmal gar keinen Sinn für die seine Tektonik eines Spinnennetzes und sie ries, wenn sie das gewußt hätte, wäre sie gar nicht herausgekommen. Und Julius bewies seine Ritterschaft, indem er alle Spinnennetze, die zwischen den schrägen Stäben der Laube von den kunstfreudigen Wielfüßlerinnen errichtet waren, mit einem kleinen Stödchen zerstörte.

Die Gesellschaft schied sich bald in einzelne Gruppen. An Jetichen schlossen sich in geheimer Rivalität Wolfgang und Jenny an, und der Better Julius rechnete sich auch zur Jugend; und Jettchen ging mit ihm und mit den Kindern langsam in den schmalen Wegen hinten im Obstgarten und im Blumengarten auf und nieder. Die Frauen hatten eine Gartenbant auf den hellgrünen Rasen mitten in die Sonne tragen lassen und sasen da in einer Reihe mit Handarbeit und Strickstrumpf und nimmermüden Mündern. Minchen und Hannchen, das alte Fräulein mit den Pudellöcksen und Riekhen, nebeneinander in ihren grauen, altrosa und violetten Rleidern wie ein bunter Gebirgszug, wo immer zwischen zwei Bergen die Täler waren. Minchen und das alte Fräulein waren die Täler.

Die Männer waren in ihrer alten Laube, die das Mädchen am Vormittag noch vom wellen Laub gesäubert hatte und die doch schon wieder von Blattstielen, Zweiglein, Beeren, roten und gelben Blättern verschneit war. Ferdinand hatte ein Spiel vorgeschlagen, aber Salomon fagte, man folle lieber ein wenig plaubern und Jason meinte, daß er nicht aufpassen konne. Denn, wenn auch der Tee Jason für eine kleine Weile wohlgetan hatte und ihn etwas anteilvoller für die Mitwelt gemacht hatte, fo fühlte er sich doch jett wieder treuzelend, und er tam sich innerlich wie verbrannt vor. Auch liefen seine Gedanken so feltsam tunterbunt, ununterbrochen, ohne Puntt und Romma bahin, glitten immerfort weiter und waren berart versetzt mit Unmöglichkeiten und Unklarheiten, daß er in den Augenblicken, in benen er sich zusammenriß, erschraf: aber. jowie er sich selbst barüber zur Rede stellen wollte, schwamm auch alles schon wieder weiter und zog ihn mit fort. Jason stand auf und sagte, er wolle ein wenig auf und ab gehen, benn ihn trieb eine innere Unruhe, und er belauschte sich selbst angstvoll, ob er benn das sagte und nicht irgend etwas gang Sinnloses hervorbrächte, was er nicht verantworten konnte. Aber er sagte gang klar und beutlich, daß er lieber bei bem schonen Wetter ginge wie fage.

Die anderen sahen ihm nach. "Er gefällt mir nicht, Salomon," sagte Eli und lutschte nachdenklich an seiner Zigarre.

"Er sollt's mal mit Gurkenscheiben auf dem Kopf versuchen; mir helsen sie immer gegen Migrane, — dem fehlt schon nichts," sagte Kerdinand.

"Höre mal, ich hätte gern mal mit euch gesprochen;" sagte Salomon, "schabe, daß Jason eben mal sortgegangen ist. Ich wollte doch gern mal wissen, was ihr darüber benkt. Hier, willst du mal die Briese sehen, Ferdinand. Salomon suchte in seiner Brusttasche. Hier, siehst du, schreibt mir sein früherer Chef aus Posen und hier habe ich noch bei zwei anderen anfragen lassen, und eine Austunft immer glänzender wie die andere."

"Was ist?" fragte Eli, ber heute nicht besonders hellhörig war und gern alles zweimal haben wollte. "Was is, Salomon? Von wem sprichste überhaupt?"

"Bon Julius."

"Ach so! Ia — der junge Mann; willste ihm etwa Geld geben? Weißt du, Salomon, ich würd's nich tun." "Warum?" fragte Salomon ganz ruhig.

"Er gefallt mer nich. Es ist e vertrochener Charatter. Ich hab's dir ja schon mal gesagt; aber man kann ja nich wissen, — vielleicht irr ich mich gerade diesmal. Bisher hab ich mich noch nich geirrt. Was is er denn eigentlich, der junge Mann? — "

"Er hat ein Ledergeschäft, oder er wird doch — — "
"Ledder, " unterbrach Eli, "ah so! Ledder is ä gute Branche. Da kannste ihm ruhig was geben, da is er dir sicher, — wenn er eben sonst e ordentlicher Mensch is."

"Ja", sagte Salomon, "aber um Gelb dreht es sich vorerst gar nicht. Julius hat mir nämlich gesagt, er interessiert sich für Jettchen, und da wollt ich eben mal fragen, was ihr davon haltet."

"Lieber Salomon," sagte Eli ruhig, "ich will dir was sagen: man setzt keine seidene Flicke auf 'nen Lumpensack; das mußt du doch auch wissen."

Salomon antwortete nicht. Und Ferdinand gab ihm stumm die Briefe zurud, als hätte er auf Elis Worte gar nicht geachtet. "Ich würde mich nicht besinnen," sagte er.

"Nu, Eli," sagte Salomon, "willst du mal lesen?"
"Ich brauch nich zu lesen, — Papier is geduldig!"
"Aber Eli," sagte Salomon, "bitte, lies doch mal."

"Was foll ich dir sagen, Salomon — tu, was de willst. Ihr wollt das Mädchen mit Gewalt unglücklich machen. Schön, aber lagt mich babet aus dem Spiel. Wenn ihr mich fragt, sag ich: nein, Hände weg! — Aber — ich mein schon, es is besser, ihr fragt mich nich."

"Bon Gewalt, lieber Eli," sagte Salomon, der gewohnt war, Unterhaltungen ruhig weiter zu führen, auch wenn der andere heftig wurde, "von Gewalt ist keine Rede. Wenn Jettchen nicht will, dann nicht; zwingen werde ich sie nicht, da kennst du mich ja."

"Nu," sagte Elt mißmutig, "dann überlaß es doch Iettchen. Was geht's mich an. Wenn de meinst, der junge Mann is aut, — hast du recht."

Salomon nahm das als eine halbe Zustimmung, wie ja überhaupt der Mensch immer nur das aus der Rede des anderen heraushört, was er gern will.

"Ich wär sogar sehr dafür, Salomon, eine bessere Auskunft kannst du gar nicht kriegen. Was hast du davon, wenn's einer mit dem Sack voll Geld is und die Familie taugt nachher nichts."

"Ja," sagte Salomon, "weißt du, Ferdinand, — die Familie ist mir auch die Hauptsache."

"Nu," sagte Eli, "das mußte aber ein ander Waldan schreiben, damit man's auch glaubt."

"Wie?" fragte Salomon icharf.

"Na, ich mein nur so," sagte Eli seelensruhig, ohne die Zigarre aus dem Mund zu nehmen. "E großen Staat kannst de doch mit die Familie wirklich nich machen."

Es war ein Fehler von Onkel Eli, daß er trot seiner langen Lehrzeit immer noch nicht gelernt hatte, anders zu reden, wie zu denken, und wie die Dinge lagen, war anzunehmen, daß er's auch nie mehr lernen würde.

Ferdinand und Salomon fagten Eli, daß er fie mit

solchen Außerungen beleidige, denn er vergäße ganz, daß auch Riekchen und Hannchen, tropdem sie ja völlig zu Seberts geworden wären, von Hause aus doch Jacobys wären. Und Eli, der wohl geschaffen war, seiner Überzeugung rüchaltsloß Ausdruck zu geben, aber nicht der Mann war, sie in langer Rede zu verteidigen, sagte, daß er's natürlich nicht so gemeint hätte, — und endlich, was an ihm läge, er wolle doch den jungen Mann nicht heiraten; daß solle man doch Jettchen überlassen.

Bur gleichen Zeit aber ging Settchen im Obstland mit dem neuen Better Julius und den Kindern auf und nieder, — auf dem breiten Weg zwischen Beeten, besonnten Mauern und Hecken.

Immer im Biered gingen sie ganz langsam mit ben bunten Blumenreihen von Flox und Astern, von Georginen und Jalappen, von Amaranth und Balsaminen, die wie breite farbige Gürtel mit ihnen zogen. Und mitten auf den Beeten standen, die Himberbüsche überragend, — und sie reichten selbst in die Obsibäume hinein, — standen ein paar gewaltige Sonnenblumen; etwelche einzeln mit nickenden Blüten, wie runde Kupferscheiben, und andere mit Blüten in gedrängten Wengen, die wie platzende Feuerwerkslörper andssahen. Und die Hecken von Schneeball, Holunder und wilden Rosen nach dem Nachbargarten hin, sie standen alle im reichen Schmud farbiger Perlen, weißer, schwarzer und roter.

Die Luft war ganz still; und doch hörte man unausgesetzt das Rascheln von dürrem Laub und seltener einmal wohl auch das Klopfen von einem wurmstichigen Frühapfel, der zu Boden siel. Lange weiße Spinnenfäden zogen dahin, und nur noch ein verspäteter Falter drehte unruhig, sein buntes Kleid auf einer blauen After. Von draußen, von der Wiese her, schauten über die Heden die einsamen Kronen von Pappeln, die nun schon wieder gelblich und weitmaschig geworden waren und aufgehellt und durchglänzt von der zarten Helligkeit des milben, weißblauen Herbsthimmels.

Die Kinder wichen nicht von Jettchens Seite, rechts und links hatten sie sich eingehängt und drückten sich ganz eng an sie, denn sie waren auseinander eisersüchtig, und keiner wollte in Jettchens Gunst zurückstehen. Und wenn sie auch nicht mit Jettchen sprachen, denn die Unterhaltung bestritt einzig und allein der neue Better Julius, so wollte doch keiner die greisdare Nähe Jettchens missen, und heute verbanden sie sich nicht zu einem gemeinsamen Feldzug gegen die letzten Birnen oder die ersten Apsel, sondern gingen beide sittsam neben Jettchen her, ohne auch nur einen Zoll breit zu weichen. Zudem hatten sie ja auch noch alle Taschen voll und naschten und knabberten in stiller Beschaulichkeit, während sie ganz langsam einen Fuß vor den andern setzten und mit großen Augen in den milden, bunten Herbsttag hineinsahen.

Und so lieb es Jettchen war — wenn ihr jetzt irgend etwas überhaupt lieb oder unlieb war — daß die Kinder bei ihr blieben, denn sie hatte nicht Lust, mit dem neuen Better allein zu sein, so unlieb war das dem Better Julius, der nun keine Gelegenheit sand, eine wohlgesetzte Rede anzubringen, in der er sagen wollte, daß es ihm so schwer würde, von ihr Abschied zu nehmen, indem er nämlich zum Einsauf an die Grenze sahren müßte, und in der er von seiner Person ein so leuchtendes Bild entworsen hätte, daß Zettchen wirklich höchst unklug hätte sein müssen, wenn sie nicht mit allen zehn Fingern zugegrifsen hätte,

jo er zum Schluß in bescheibener aber würdiger Form hätte durchbliden lassen, daß er trot aller seiner Borzüge, oder gerade deswegen von Jugend an keinen anderen Wunsch gehegt, wie eben seine Cousine Jetichen Gebert zu seiner Gemahlin zu erheben, und daß er hosse, hossen zu dürsen, auch auf sie keinen ungünstigen Eindruck gemacht zu haben; und wenn sie ihm dis heute vielleicht auch noch nicht die gleichen zärtlichen Gefühle entgegendrächte, so wäre er fest davon überzeugt, daß . . . Diese Rede zu halten, dazu kam der neue Better Julius nicht, denn er wollte nicht Jenny und Wolfgang zu Zeugen seiner Beredsamkeit machen, und sie wankten und wichen nicht.

Und da er also sein schweres Geschütz nicht auffahren laffen konnte, fo begann er boch mit kleinen Plankeleien. Er sprach davon, wie er eigentlich von je für die Natur eingenommen sei und wie poetisch ber Garten bier ware mit den vielen Röschen und auch den anderen Blumen, und baß er nur nicht die Zeit so hatte; aber, wenn er mal auf der Tour gewesen ware, - benn er hatte auch gereist, - bann hatte er's nicht wie die anderen gemacht, die nur von einem Geschäft ins andere geben und die freie Beit in ber Aneipe liegen, sondern er hatte immer bie Augen offen gehabt und er hätte sich angesehen, was es in ber Stadt gegeben hatte, . . . und er hatte babei trogdem noch doppelt soviel verkauft wie die andern. . . So fehr ware er für die Bildung. . . . Und er wurde gern noch mehr tun, und Jetichen konne nur glauben, bag er ein ernster Mensch von tiefen Anlagen ware. Auf ber Schule ware ber Rektor Diamant sogar zu den Eltern getommen und hatte gefagt, fie follten ihren Julius, weil er doch so gut lerne, in die Lateinschule geben, aber er Georg hermann, Jettoen Bebert. 25

hätte gefagt, daß er dazu keine Luft hätte, weil ihm die Sprache zu tot wäre.

Jettchen glaubte ihm das gern, und sie hatte auch teinen Grund, es nicht zu tun; vor allem, da sie eigentlich nur die Hälfte von dem hörte, was Julius sagte. Auch war sie froh darüber, daß sie nicht mit dem Better allein sein brauchte, denn sie hätte keine Frau sein müssen, wenn sie nicht gefühlt hätte, was sich gegen sie vorbereitete, gefühlt, ohne auch nur einen bestimmten und sesten Anhalt sür all die Machenschaften zu haben.

Aber so verschieden werden nun einmal von zwei Menschen die Dinge beurteilt, daß das gleiche, was Jettchen lieb und angenehm war, dem neuen Better Julius höchst unlieb und peinlich dünkte. Und so verschieden sind die Dinge trozdem wieder ihrem innersten Sinne nach, und so sehr verstehen sie, ihr wahres Gesicht zu verbergen, und so wenig wissen wir, was uns frommt, daß es eigentlich dem Better lieb und Jettchen hätte unlieb sein sollen, daß die Kinder nicht von ihrer Seite wichen. Denn Jettchen wäre schon dem Better Inlius die Antwort nicht schuldig geblieben. So aber — nun . . .

Aber da kam Eli mit den gelben Schaftstiefeln und in seinem Rock mit den blanken Goldknöpsen, auf denen die Sonne blitzte, den Gang entlang. Eli ging nicht so langsam, als ob er spazierte und zu seinem Bergnügen lächelnd ein wenig zwischen den Blumenbeeten lustwandeln wollte, sondern man sah es ihm an, daß er es eilig hatte und unruhig war. Und er wackelte mit dem Kopf, daß der Puder in Wolken stäubte und von der Herbstsome durchleuchtet, wie ein Heiligenschein ihm um den Kopf stand. Und er sah unruhig nach allen Seiten.

"Iettche," rief er, "Jettche, haft bu Jason gesehen?" Jettchen und die anderen wandten sich um.

"Jason? — Nein."

"Er ist vor 'ner ganzen Beile aus der Laube weggegaugen, aber er is nich wiedergekommen."

"Ach," meinte Jettchen, "was soll ihm benn hier passseren?" Und sie rief "Ontel Jason!" ganz laut mit ihrer schönen, dunklen Altstimme. Und die Kinder quietschen es in Fisteltönen, und der neue Better Julius, dem daran lag, einen guten Eindruck zu machen, schrie gleichfalls mit seinem settigen Bariton aus Leibeskräften "Ontel Jason!"

Aber wie die Ruse verhallt waren, war es wieder ganz still. Noch stiller als vorher.

Und da wurde auch Jettchen ängstlich und sie lief nach vorn. Und die Kinder und Julius mit ihr. Und der alte Eli folgte, so schnell er konnte.

Auf dem halben Wege kam ihnen das Mädchen entgegen, das irgend etwas nach der Laube bringen wollte.

"Johanna, haben Sie nicht den Herrn Jason ge-

"Ach ja," sagte Johanna, beren schwache Seite bas Behalten war, "ber Herr Gebert ist fortgegangen. Ich sollte von ihm bestellen, daß er nicht weiter stören wollte, aber ihm ware nicht so extra."

"Das gefallt mer nischt," sagte Eli.

"Aber man kann sich doch schon mal nicht so fühlen," meinte Julius. "Wir war heute vor vierzehn Tagen . . ."

"Kennen Sie überhaupt meinen Ressen Jason, junger Mann?" versetzte Eli wenig freundlich. "Nu also, was reden Se? Ich kenn ihn, und wenn ihm so gewesen wäre, wie Ihnen beliebte vor vierzehn Tagen zu sein, benn wär er hier geblieben. Da kenn ich ihn. Ich bin bei ihm gewesen, damals — hier auf der Hausvogtei, — und er is so rausgekommen wie er reingegangen is Hättste mal de andern sehn sollen, Jettchen."

Da kamen die übrigen hinzu, die Tanten von der Bank, Salomon und Ferdinand aus der Laube.

"Was is doch mit Jason?" fragte Riekchen.

"Bu Haus is er gegangen, hörste nich," sagte Eli. Salomon und Ferdinand sahen sich an.

"Weinst du, Ferdinand," sagte Salomon ängstlich, "ob ich reinsahre?" Denn wenn Jason und Salomon in letzter Zeit auch ein wenig auseinandergekommen waren und sich ein wenig entsremdet hatten, so liebte doch Salomon seinen jüngeren Bruder nicht weniger, und es war noch immer zwischen ihnen wie vor zwanzig Jahren, als er ihn so in das rechte Geleise bringen wollte. Roch immer war er ebenso väterlich besorgt um ihn, trotzem die Jahrzehnte die Altersunterschiede inzwischen ziemlich ausgeglichen hatten.

"Nein, laß nur, Salomon," sagte Ferdinand, "ich fahre gleich mit vor. Wir wollen dann aber 'n bischen eher gehen. Es wird so schon früh kühl jeht."

"Bielleicht kannst du den Geheimrat Stosch gleich mitbringen zu Jason."

"Ja," sagte Ferdinand, "das dachte ich auch schon."
"So sind de Mannsleut," siel Hannchen ein. "Wenn ihnen nur das Geringste is. . . . Wenn Jason so gewesen wäre, wie mir vorigen Mittwoch, — set versichert, er wäre überhaupt nich gekommen. Und hat mir vielleicht gleich jemand den Geheimrat geholt?"

Und auch Riekchen sagte, wenn ihr was wäre, früge tein Mensch danach. — Sie konnte das ruhig sagen, benn ihr fehlte nie etwas.

Aber mit dem Fortgang von Jason war ein Mißklang gekommen, eine geheime Angst und eine Unruhe, der sich keiner von allen entziehen konnte und die selbst die Augen der Kinder — und sie sprachen doch sonst nur von schöner Kücksichiskosigkeit — erstaunt und gleichsam fragend machte.

Die alte Tante Minchen zuchte mit den ungleichen Schultern und sagte, daß es ihr im Garten zu fühl sei und daß sie reingehen wollte. Und Ferdinand gab das halb zu. Die Luft wäre ja schön, aber der Boden wäre schon etwas seucht. Und Hannchen meinte, auf die Dauer müsse man für den Garten doch ein Tuch haben. Und dann ging die eine Hälfte der Gesellschaft nach oben. Jettchen und Julius sollten nur noch ruhig unten bleiben, denn sie hätten wärmeres Blut als die alten Leute. Die Kinder könnten ja auch noch ein bischen im Garten spielen. Und damit trennten sie sich.

Aber die Kinder waren nicht spiellustig, sondern hingen sich wieder rechts und links an Setichen. Und Senny betrachtete die linke Seite, weil sie dem Herzen ihrer Berehrten am nächsten war, als die ihre. Und so brachten sie wieder wie vorhin einen angenehmen Zwischenraum zwischen Setichen und den nenen Better Julius, der sosort die Rede aufnahm und Setichen versicherte, daß er mit ihrem Onkel Jason tieses Mitgefühl hätte. Aber trohdem hosse er, er würde nicht ernstlich krank werden, denn so hätte er gar nicht ausgesehen, und Setichen sollte nicht besorgt um ihn sein.

Aber da Jettchen hierauf nicht antwortete, so stockte auch bald der Vetter Julius, denn die schönste Beredsamteit verstummt endlich ohne Scho. Und die vier gingen ziemlich einsilbig nebeneinander die langen Sartenwege entlang, die sie ihren alten Rundgang um die Blumenbeete wieder aufnahmen. Die Sonne stand jetzt klar und schon recht tief am Himmel, und man konnte sast in sie hineinblicken. Ihr Licht war weiß und kühl, hell und merkwürdig hastig. Sie blied nirgends hasten und machte doch alles scharf und klar, als wäre es mit der Schere ausgeschnitten, — jedes farbige Blatt, jede Blume und jeden Wissel gegen den kalten, weißblauen Himmel. Und dazu kam plöglich ein Wind auf, der Bäume und Menschen frösteln machte.

Und wieder wollte der Better Julius beginnen und nun, — ganz gleich, ob die Kinder dabei waren oder nicht, — zum letzten Schlag ausholen . . . . Denn wozu war er eigentlich sonst nach Charlottenburg gesahren — mitten in der Woche? Und hatte er nicht zu Salomon und Tante Riekthen gesagt, daß er heute nachmittag mit Setichen reden würde? — Er machte sich ja wirklich lächerlich. . . . Wieder wollte er beginnen, und eben setzte er sich in Positur, recte sich und hub an: "Liedes Settchen, — Sie wissen — als es der Zusall wollte, daß das Mädchen aus den Bäumen heraustrat, und Settchen, die erschraf und meinte, es wäre etwas mit dem Onkel Jason, den Better Julius stehen ließ und dem Mädchen entgegenlief.

"Was ist denn? Was ist denn, Johanna?" rief sie schon von weitem.

"Ach," sagte Johanna, "Sie möchten mal rauf-

٢

"Warum benn?" und das Herz schlug Setichen, die eine Hiobsbotschaft ahnte, bis in den Hals.

"Nu, zum Abendbrot," brachte Iohanna hervor, langsam und ziehend wie die Fliege aus der Buttermilch, — "de Herrschaften wollen doch ganz früh schon wieder weg."

Richtig, als sie herauftamen, war schon aufgebeckt, und tropdem es noch ziemlich hell war, hatte man doch schon auf dem Spind die Lichter in den weißen Säulen-leuchtern angezündet. Sie zuckten seltsam rötlich in der gelben Beleuchtung, die von draußen von den Kastanien und von dem sich abendlich verfärbenden Himmel hereinslutete und die Dinge und Menschen, Gesichter und Gestalten, alles in ein mattglänzendes Gold tauchte.

"Na, da kommen ja unsere Nachzügler," rief Ferdinand vieldeutig, "war's noch hübsch unten?"

"Oh ja," sagte Julius ein wenig bedrückt und langgezogen.

"Sage mal, Julius," meinte Riekhen mit schlecht verhehlter Absichtlichkeit in der Stimme, — "sage mal, hab ich dir eigentlich schon mal de Wohnung gezeigt?" Julius verstand.

"Nein, du wolltest es zwar immer tun, aber bisher . . . "

"Na," rief Tante Riekchen, "hier wohnt Jettchen," und zeigte über den Flur, — "und hier, siehste . . . ."

Wenn man nach der Länge der Zeit hätte urteilen wollen, die Tante Riekhen und der neue Better draußenblieben, hätte die Wohnung mindestens achtundzwanzig Zimmer haben müssen aber nicht drei und das bischen Rebenraum. Oder es hätte in ihr ganz besondere Schäpe

und Kostbarkeiten geben müssen, was doch nachweislich nicht der Fall war. Auch hätte man glauben können, die Wohnung wäre jest schon vom ersten dis zum letzen Winkel geheizt und sogar überheizt worden. Denn als sie beide hereinkamen, — Tante Riekthen und der neue Better Julius, — hatten sie beide puterrote Köpse. Und man mag sagen, was man will: um den Ausgang September und an einem Tag wie der es war, heizt noch kein Wensch. Am wenigsten in Charlottenburg.

Das Abendbrot verlief ziemlich ruhig und eintönig. Denn die Ungewißheit über Jasons Befinden lag wie ein Schatten über ben Brübern und machte ebenso Eli und Jettchen, die auch sonst jest fehr wenig sprach und in ihren Gebanken stets weit ab war, - machte auch bie ganz schweigsam. Und selbst ber neue Better Julius nahm unter bem Eindruck seiner halben Riederlage ben Mund weniger voll wie sonft. Das heißt bilblich gemeint, nicht wörtlich. Durchaus nicht wörtlich. Denn der Beg um die Beete und die Charlottenburger Luft hatten ihn hungrig gemacht, und er machte es nun wie jener Freier, von dem man erzählt, daß er keine Rücksicht, sondern nur Kisch nahm. Ja, das tat er. Die Frauen, Riekthen, Minchen und Hannchen, und die Kinder Jenny und Wolfgang, sie waren an diesem Abend die Wortführenden. Und vor allem waren die Kinder von so ausgesuchter kindlicher Bosheit gegen das brave alte Fraulein mit den Budellöcken, daß wenig gefehlt hatte, — und Kerdinand hatte in seiner gewohnten Beise die Rube wiederhergestellt. So aber sorgte er nur bafür, daß man früh aufbräche.

Und wirklich, was sollte man auch hier? — Es war eine merkwürdige Luft mit einem Mal für alle Geberts,

eine Niedergeschlagenheit wie nach einer verlorenen Schlacht. Keiner von den Männern sprach, — vielleicht weil Jason sehlte, der sonst immer die Truppen gesammelt hatte und selbst als Zuhörer jedem Sespräch eine Folie, einen Hintergrund, eine lustige Wendung aus dem Undedeutenden heraus gegeben hätte. Und merkwürdig, im Augenblick erhob sich auch schon drüben vielköpfig und undekümmert die schnatternde Plattheit, das kleinstädtische Geträtsche um nichts und wieder nichts, das Nichtigkeiten mit Niederträchtigkeit abwechseln läßt und alles das bläst, was es nicht brennt.

Ferdinand rief zum Ausbruch, und Settchen lief in ihr Zimmer, um zu sehen, ob die Wagen schon da wären. Richtig, da standen sie schon. Der erste, der ging, war Eli, der diesmal ganz schnell und sicher trot der hereindrechenden Dunkelheit die Stusen hinabsand. Salomon wollte auch wieder gleich mitsahren; aber Riekchen beschwor ihn hoch und heilig doch draußen zu bleiben; — was er denn jetzt wieder in Berlin wolle, und morgen könne ja Julius gleich Bescheid bringen, wie es Jason ginge. Und Julius versicherte, daß der Tag nicht so früh wäre, wie er wieder hier sei.

Settchen sah den absahrenden Wagen eine ganze Weile nach, ehe sie langsam und unschlüssig wieder nach oben ging. Es war noch nicht Nacht, aber man zündete drüben in den Häusern und in der Ferne und unten auf dem Wege rötliche Lichter an. Der Himmel brannte in wilden gelben Flammen, und die langen herbstlichen Baumreihen standen gegen Sonnenuntergang ganz schwarz da, als wären sie aus Rohle errichtet. — Den Weg hinab aber lagen sie noch in einem goldigen Schleier von Helligkeit mit ihren herbstlich versärbten Lindenkronen; und tief unten im dünnen

Laubwerk hing, in einem Rot wie von gefrorenem Blut, die große Scheibe des aufgehenden Mondes.

Als Jettchen nach oben kam, war sie erstaunt, Onkel und Tante nicht mehr hinten im Eßzimmer zu finden; und es war ihr unheimlich, wie das Eßzimmer dalag, ganz verödet mit seinen abgerückten Stühlen, den zerknitterten Servietten und den halbleeren Tellern und Gläsern im hellen Licht der paar rauchenden Kerzen. Denn eigentlich war es doch noch viel zu früh zum Schlasengehen und Jettchen dachte erst, die beiden wären noch einmal in den Garten hinuntergegangen, aber da hörte sie sie plözlich mit leisen Stimmen in ihrem Schlaszimmer slüstern, und Jettchen bekam einen Schred, daß sie schwankte und klopsenden Herzens sich an einen Stuhl klammerte. Daß sie zusammenschrak, war in letzter Zeit öfter der Fall, aber so hart war es doch noch nie über sie gekommen.

Nach einer ganzen Beile, als Jettchen immer noch das Herz bis in den Hals hinaufschlug, rief sie das Wädchen, daß sie abräumen sollte, und sie war froh, selbst mithelsen zu können, um wenigstens für Augenblicke auf andere Gedanken zu kommen.

Aber als Jettchen wieder in ihrem Zimmer war — Licht mochte sie nicht anzünden — und sah, wie der Mond zwischen den Bäumen hochrückte und schnell über die letzen Zweige zu seinem einsamen Sang durch das Himmelsgewölbe emporstieg, da war wieder nichts mehr, was sie von ihren Sedanken abziehen konnte. Sanz langsam kam so der Mond um die Ede zwischen den weißen Flatterwölkhen, die — seiner wie Schleier — seine grünliche Scheibe für Augenblicke trübten. Erst war hier nur ein Winkel des Fensters und der Gardinen von seinem verwit-

terten Glimmerglanz überzogen; aber bann rückte er herum am Himmel, sah Jettchen voll in das Gesicht, übergoß den ganzen Garten vor ihr, der solange verschwiegen im Schatten gelegen, mit seinem tücksichen Schein, warf lange Rhomben hinter Zettchen auf den Fußboden und erfüllte das ganze Zimmer mit einem sahlen Dämmerlicht, in dem man alles sah und doch nichts sah, in dem jeder Gegenstand wie verschleiert, weiß und unheimlich erschien.

Und die Gedanken Jettchens waren wie die Dorfhunde in der Nacht. Der Ort liegt ganz ruhig; alles scheint zu schlafen. Aber ploglich fangt ein hund leise an zu knurren, vielleicht halb im Traum, ober weil ein Rätichen über einen Dachfirft huschte, ober weil irgend ein ftiller Wanderer durch die nächtige Dorfftraße tappt. Aber ein anderer Hund antwortet dem ersten, und wieder und wieder einer, und dann sind alle Hunde wach und rufen einander zu, und jeder will mehr lärmen als der andere, und sie heulen unruhig und wild bis in den hellen Morgen hinein, bis das Rätzchen schon längst auf der Tenne schläft ober ber Wanderer schon wer weiß wo braugen in ber Welt ist und gar nicht mehr baran benkt, daß er heute nacht durch irgend ein Dorf gekommen ist, in dem ein Hund angeschlagen hat.

So waren Jettchens Gedanken, und sie wußte gar nicht, wie lange sie schon so am Fenster saß; denn ihre Gedanken liesen ununterbrochen und antworteten einander wie die Dorfhunde in der Nacht, während doch der Wanderer, der sie aufgestört weiß Gott wo in der Welt schon ist. Jettchen wußte nicht, ob die drinnen immer noch sprachen und was sie sprachen; sie hörte es nicht. Aber da fühlte

Jettchen, daß irgend jemand im Zimmer war, sie fühlte das wie einen kalten Hauch, der sie hinten im Rücken traf, und sie wandte sich plötzlich und scharf um.

"Seitchen, biste noch auf?" fragte ganz langsam und zäh die Tante; sie hatte es sich schon leicht gemacht und schwamm für Settchen weiß und breit im Mondlicht auseinander. "Darf ich mich hier hinseten? Sch wollte gern mal ein bischen mit dir reden," und sie setze sich auf den Rand der Chaiselongue. "Na, wie war's denn heute nachmittag? Habt ihr nett miteinander geplaudert?"

"Ich ängstige mich um Ontel Jason, Tante," sagte Settchen.

"Nu, wir wollen hossen, Setichen," tam es von drüben, "es wird umsonst sein. Immerhin, man muß sich auch ebensogut gesaßt machen. Siehste, mein armer Bruder Nero, heute gesund und in fünf Tage tot — de blättrige Rose und dabei e Baum gegen deinen Onkel. Aber nach meiner Meinung sehlt doch Jason gar nichts."

Jettchen saß gang ruhig und antwortete nicht.

"Paß auf, morgen hörste wieder, er ist gesund. — Aber nu was andres, Jettchen. Wie gefällt dir eigentlich Julius?"

Jetichen antwortete nicht.

"Nu, ich weiß ja, so was kann ein junges Mädchen nich so sagen; — aber is er nich doch wirklich ein netter Mensch?"

Jettchen schwieg.

"Ich glaube, dagegen kann man wohl nichts einwenden — aber er ist nicht allein ein netter und gebildeter Mensch, er ist ein tüchtiger Mensch. Wenn de mal willst, kannste de Auskunft lesen, die Salomon von seinem früheren Chef aus Posen bekommen hat, so was hab ich noch nich gesehen!"

"Will ihn benn Ontel ins Geschäft nehmen?" fragte Settchen.

"Bielleicht," log die Tante, und das wurde ihr nie schwer. "Warum nich, später mal."

Die beiben schwiegen wieder eine ganze Weile. Die Tante wußte nicht recht, wie sie's ansangen sollte.

"Nu," sagte sie, "Settchen — wie lange bist be eigentlich schon bei uns? — Sch glaub, auf den nächsten vierzehnten werden's einundzwanzig Jahr. Ne schöne Zeit! Das ist ja richtig, de hast uns immer viel Freude gemacht, wir könnten über dich 'ne eben so gute Auskunft geben, wie Julius von seinem Chef in Posen gekriegt hat."

Jettchen nicke ganz langsam und die Tante bemerkte es. "Wöchtest de nich mal weg von uns, Jettchen? Ich mein so, beinen eigenen Haushalt haben; — hör zu, Jettchen, ich muß dir was sagen, und hossentlich wird es dir Freude machen. Dein Better Julius war heute in einer gewissen Absicht hier draußen. Du wirst es ja auch bemerkt haben. — Er hat nämlich — nu, ich brauch dir ja nich erst zu erklären — er hat nämlich bei Salomon um dich anhalten wollen."

Jettchen hatte für einen Augenblick ein Gefühl in der Brust, als ob ihr jemand da hineingriffe und mit der Hand das Herz zusammenpresse.

"Ich brauch dir nich zu sagen, liebes Jettchen, daß es der Wunsch von deinem Onkel Salomon is. Und du mußt wissen, was du ihm schuldig bist. Du würdest ihm 'ne große Freude mit machen; denn er ist doch auch nich mehr so jung, weißte, und er möchte auch gern mal end-

lich die Sorge um dich los sein. Sieh mal, ich will ja nich sagen, daß du uns dankbar sein mußt, denn de hast es doch hier wirklich besser wie's Kind im Hause gehabt, — ich will das gar nich sagen, Jettchen; aber was willste mehr?! — Es ist ein netter und ein hübscher Mensch, oder willste das vielleicht bestreiten?"

Setichen wollte gar nichts bestreiten, rein gar nichts. "Und über seine Tüchtigkeit, weißt du, da wird Salomon wohl besser urteilen können wie du. Und meinste, Julius könnte nich ganz andere haben, er hätte nur ein Wort sagen branchen, und sein Chef in Posen — und das war ein schwer reicher Rann — hätte ihm sosort sein einziges Kind gegeben. Deswegen ist er ja auch aus Posen sort, weil er schon immer an dich gedacht hat."

Man kann nicht sagen, daß hierzu gerade zu viel Erfindungsgeist gehörte, aber immerhin war die Ruhe und Unbesangenheit, — und das ist die wahre Kunst des Lügens — mit der Tante Riekthen, die im Augenblick vorher noch selbst nichts davon geahnt hatte, ihr Märchen vorbrachte, selbst für jemand, der sie schon lange Jahrzehnte kannte, überraschend. Aber Jettchen war jetzt nicht in der Stimmung über wahr und falsch nachzusinnen. Sie empfand nur, daß das Wasser ihr dis zum Hals ging, und sie fühlte sich zu schwach und zu willenlos, um dagegen anzukämpfen. Vor acht Wochen vielleicht, aber heut war sie keine Schwimmerin mehr.

Die Tante aber war eine zu gute Menschenkerin, um das nicht herausgefühlt zu haben, und sie hatte mit Borbedacht so lange gewartet, eben weil sie wußte, daß Jettchen ihren Plänen nun keinen Widerstand entgegensehen würde, wenn sie es nur klug mache und nichts mit Gewalt versuche — benn bann war ja mit diesen Gebertsnichts anzusangen.

"Nu," sagte die Tante und stand auf, "ich sehe, es überrascht dich, mein Kind. Ich will da gar nicht auf dich einwirken, liebes Jetichen, du mußt in dieser Sache selbst genau wissen, was du zu tun hast; du bist doch von je ein vernünstiger Mensch gewesen. — Ich will dir nur das eine noch sagen — du würdest deinem Onkel, und dem bist du zu Dank verpslichtet, nicht wahr? — deinem Onkel ne große Sorge 'mit abnehmen. — Es ist sozusagen ein Herzenswunsch von ihm, den du ihm damit erfüllen würdest — aber wie gesagt, ich will nich auf dich einwirken, und du hast deinen vollkommen freien Willen."

Damit schwamm das weiße, breite Stwas in dem sahlen Licht wieder aus dem Zimmer, mit patschenden Schritten, zog dann ganz letse die Tür hinter sich zu und ließ Jettchen mit ihren Gedanken allein.

Die Tante war zwar keine gute Rednerin, sie war nicht sonderlich geistreich und überraschend, auf dem Felde lag ihr Verdienst nicht — aber sie hatte etwas in ihrer langgezogenen, nöhligen Art, in ihrer zähen, einschläfernden Redeweise, die doch immer wieder auf das Ihre zurücklam, etwas, was einen Wenschen mürde machen und ihn zur Verzweislung treiben konnte.

Und Jettchen, die sich während dieses Besuchs dem Zimmer zugekehrt hatte, wandte sich wieder langsam dem Fenster zu und sah in den Wond hinein, der jetzt schon hoch oben am Himmel stand, ganz klein und hell mit seinem tücksichen Lachen. Sie fühlte sich nicht unglücklicher denn vorher, sie weinte nicht, sie war nur müde und

mürbe. Sie hatte all das viel ruhiger hingenommen, als sie gedacht hatte, und im Innersten ihres Herzens war eigentlich etwas, was dem nicht widersprach. — so eine Sehnsucht nach Märthrertum, so ein kindlicher Troz, nun den ersten besten, und wenn es selbst der Schlechteste wäre. Es war ja nichts dabei, was ihren Widerspruch heraussorderte und sie ausstachelte; und ob sie nun da für oder dagegen war, sie war gleich hoffnungslos.

Setichen wollte ruhig barüber nachbenken und sich Klarheit schassen, aber sie konnte keinen sesten Gedanken sassen, und es war auch jetzt eigentlich gar nicht ihr Schickfal, bas für sie in dem Vordergrund stand, sondern alle ihre Überlegungen wurden immer wieder überschrieen von der Angst um Onkel Jason.

Und wieder fühlte Jettchen, daß irgend wer die Tür öffnete, und sie blieb ganz ruhig und matt in ihrer Lage und wandte sich nicht. Und leise kam es zu ihr heran, ganz leise, und dann fühlte sie, wie ihr jemand die Hand auf die Schulter legte, und, ohne daß sie sich wandte, wußte sie, daß es der Onkel war.

"Jettchen," sagte er, "die Tante hat eben mit dir ge-

"Ja," meinte Setichen, aber sie wandte sich nicht und fah, ben Ropf weit zurückgelehnt, starr in ben Mond hinein.

"Weißt du, Settchen, ich will mich da nicht einmischen, ich habe wirklich heute andere Dinge im Sinn, mein Kind, aber ich will dir nur das eine sagen, daß du dich nicht zu sorgen brauchst. Du wirst es eben so gut und besser haben, wie du es hier gehabt hast, dafür din ich da. Du bist hier wie das Kind im Hause gewesen, Jettchen, und ich will's auch weiter so halten. Aber, versteh mich recht, ich

will da gar nicht auf dich einwirken, Jetichen, du bist groß genug und du mußt wissen, was du tust. Ich will dir nur das eine sagen, daß ich nichts dagegen habe und daß ich wirklich auch nur das Allerbeste über Julius ersahren habe. Du mußt dabei auch immer das eine bedenken, Jetichen, daß du der Tante im gewissen Sinne zu Dank verpflichtet bist, und sie meint ja, daß ihr sehr gut zusammen paßt; und du würdest der Tante eine sehr große Freude damit machen, denn sie hat sich in letzter Zeit um dich viel Sorge gemacht; das hast du wohl gesehen. Es ist sozusagen ihr Herzenswunsch, den sie schon lange hat, und sie würde sich sehr freuen, wenn er in Erfüllung geht."

Settigen sah immer noch in den Mond hinein, und das einzige, was sie bei der Rede des Onkels, der sich gern sprechen hörte, empfand, war, daß seine Worte große Chulichkeit mit denen der Tante hatten und daß einzelne Wendungen sogar genau die gleichen waren — nur, daß sie sich auf einen anderen bezogen.

"Überlege's dir nur, liebes Jettchen," sagte endlich der Onkel. "Wir wollen ja gar nicht in dich drängen, aber du mußt doch Julius auch schon genug kennen, um dir ein Urteil über ihn gebildet zu haben. Und nun, mein Kind, schlaf wohl, und morgen reden wir weiter darüber. Hoffentlich ist es mit Jason nichts Gefährliches."

Damit war der Onkel hinter Jettchen getreten und hatte ihr leise und freundlich die Backen gestreichelt, aber wie sich Jettchen umwandte, da war er schon wieder auf seinen Filzschuhen lautlos aus dem Zimmer gegangen.

Diese kleine Bartlichkeit des Onkels, die eigentlich, wenn Jettchen sie nur recht verstanden hatte, auch einen Georg Dermann, Jettchen Gebert. 26

geringen Einschlag von Mitleid barg, legte die letzte Schanze nieder; denn jetzt kam es über Jettchen, wie gut sie doch eigentlich hier zu ihr wären und wie sie das alles ruhig hinnähme und wie undankbar das von ihr sei; und es solgte jene ganze Kette von Selbstanklagen und Vorwürsen, die immer dann hervorgezerrt wird, wenn wir drauf und dran sind, in etwas einzuwilligen, das wir vor uns selbst nicht verantworten können.

Und der Mond rückte herüber und warf wieder seinen Schein schräg über den Garten hin und den dämmerigen stillen Lindenweg entlang, auf dem nur ganz sern ein Huf klang. Drüben in den Häusern war schon längst das letzte Licht gelöscht und in den Scheiben brach sich der grüne Mondglanz. Die paar Öllampen vergaßen in der Mondhelle sast ihre Aufgabe, und die ganze Straße lag tot und silbrig, — einmal tagklar, nur mit schwarzen Schatten und dann wieder unter einer grünen, gleichmäßigen Dämmerung, wenn oben am dunkeln Himmel ein Wolkenstor an der Mondscheibe vorüberschwebte.

Und eben wollte sich Settchen erheben, — benn so ber Blick auf eine leere, nächtliche Straße macht mübe, als noch einmal mit patschenden Schritten jenes breite, weiße, verdämmernde Etwas hereinkam, das der Stimme nach der Tante Riekchen zum Verwechseln ähnlich war.

"Nu," meinte es sorglich, "bist du noch immer nich zu Bett, mein Kind?"

Nein, das war Settchen nicht. —

"Nu siehste, der Onkel hat dir doch auch gesagt, wie sehr ihm dran liegt, und ich weiß ja schon immer, du bist ein vernünftiger Mensch und de wirst deinem Glück nich aus dem Weg gehn. Und ich will dir was sagen,

wenn du meinst, daß de Julius noch nich kennst, nu sieh mich an. Lebe ich mit Salomon glücklich oder nich? — Wenn mal was ist, sagt er mir die Meinung und ich ihm de Meinung, und denn is wieder gut. Und wie ost meinste, habe ich Salomon gesehen vor unserer Hochzeit? Nu, wie ost, Jettchen? — Fünst Wal — kein Wal mehr! Und mit Ferdinand und Hannchen, das war 'ne Liebe von vier Jahren; na — und darüber wollen wir doch lieber gar nicht reden."

Das weiße, verschwimmende Etwas machte in seiner langsamen Rede, die schon an Pausen so reich war, eine besonders ergiebige, um vielleicht irgend welche Aniwort abzuwarten. Aber da die nicht kam, hub es wieder an.

"Und Jetichen — wenn du dir wirklich ben andern in 'n Ropp gesetzt haft, so will ich dir nur das eine sagen, daß er überhaubt nich mehr an dich denkt; er is seit Monaten nich mehr hier in Berlin. — Wer weiß, wo er in de Welt is, und wer weiß, was er für eine jetzt hat! Ich will da gar nichts Schlechtes von ihm fagen; aber so find be Mannsleute alle. Ich bin 'ne erfahrene Frau barin, sei versichert, Jettchen! - Du weißt, ich bin zu ber gangen Sache still gewesen, weil ich gesehen habe, du hast beine Freude an bem Menschen gehabt, und die hab ich bir nich Warum nich, de bist a junges Madchen stören wollen. und follst dich amisieren; - aber welches Madchen heiratet überhaupt ben, den sie liebt? Ich fann's bir ja jest ruhig fagen, Jettchen, ich habe als junges Madchen auch 'ne Liebe gehabt, mit bem Sohn von Kantor Reitenstein bei uns, wir haben uns fehr gern gesehen, mehr wie gern und ich bin doch mit meinem Salomon nachher sehr glücklich geworben - ober vielleicht nicht, Jetichen?"

Wenn auch all das, was das weiße, verschwimmende

Etwas über Abhling sagte, bei Jettigen nicht auf fruchtbaren Boben siel, denn sie ließ sich nun einmal sein Bild nicht von einer Fremden verschimpsieren, und sie hatte es da verwahrt, wo bose Worte und üble Nachreden nicht herantommen konnten, so war es nicht ungeschickt von dem weißen, dreiten, verschwimmenden Etwas, sich so gleichsam als Leidensgenossin Jettchens hinzustellen, und es zeugte ebenso von einem tiesen Gerechtigkeitsssun, wenn es dem alten Kantor Reizenstein noch nachträglich einen posithumen Sohn schenkte, den er sich — mit Tochtern reich gesegnet — sein Lebtag brennend aber vergeblich gewünssch hatte.

"Nu adieu, Zettchen, nu geh ich zu Bett," kam es nach einer ganzen Weile, in der nur eine Uhr aus dem Nebenzimmer sprach, von der Shaiselongue herüber durch das halbhelle Zimmer. "Und hossentlich kann ich morgen Julius von dir 'ne gute Antwort bringen. Der arme Junge, er hat schon die ganzen Nächte jetzt nicht mehr geschlasen, man hat's ihm ja heute angesehen."

Zeitichen war aufgestanden, sie war jetzt schlaff und zum Zusammensinken müde und jämmerlich zermürbt von all dem Reden und dem Grübeln, den Vorwürsen und von der Angst um Jason. Sie wollte eigentlich gar nichts antworten, man sollte ihr nur dis morgen Zeit lassen, nur dis morgen noch; dis morgen könnte ja alles sich ändern, da könnte wer weiß was geschehen. Aber dann sagte sich Jetichen wieder, daß das ja alles doch fruchtlos wäre und daß sie morgen ebenso gehetzt und in die Enge getrieden sei wie heute, und daß es besser wäre heute wie morgen. Aber sie dachte nicht mehr, sie hatte keine Worte mehr, keine Wenn und Abers, sie empsand nur, daß sie diesem Zustand ein Ende machen müßte.

"Wenn ihr es für gut haltet," sagte sie, und es klang, als ob eine Tonscherbe zerbricht.

"Salomon," rief die Tante ganz laut und schrill und tappte durch das Zimmer auf Jeitchen zu und umarmte sie, die ganz steif und gerade bastand, sast ohne sich zu rühren. "Salomon!"

"Bas benn?" tam es von nebenan.

Aber dann war auch schon der Onkel bei ihnen, ebenso weiß und verschwommen wie die Tante, nur nicht so breit.

"Ra," sagte er nicht ohne Rührung, "siehste, Jettchen, das freut mich wirklich mal von dir." Und er küßte sie, und die Tante küßte ihn und lachte und sprach und meinte immer wieder, daß sie das ja schon lange gewußt hätte, und Jetichen hätte es nur erst nicht wahr haben wollen.

Und der Onkel küßte Setichen wieder und sagte, er würde schon für sie sorgen. Und er sagte, seine Frau solle doch ruhig sein und sie wecke die Leute im Hause auf und er wünsche von Herzen Glück und wäre doppelt erfreut darüber, weil ja damit ein langjähriger Wunsch der Tante sich erfülle. Aber das könne man alles morgen besprechen, nun wolle man zu Bett gehen, Jetichen wäre auch sehr müde. Und die Tante küßte Jetichen und der Onkel küßte Jetichen und der Onkel die Tante. Und Jetichen stand mitten dazwischen, ohne einen Gedanken, müde zum Umfallen.

Und wieder wollte die Tante etwas von Julius erzählen, was er als Kind immer gesagt hätte, — als der Onkel bat, nun möchte sie aber herauskommen und endlich stille sein, damit das arme Settchen auch mal ihre Ruhe bekäme.

Und als Jettchen schon lange im halbhellen Limmer

im Bett lag und weinte und schluchzte und mit den Füßen gegen das Bettende schlug, da hörte sie immer noch, wie der Onkel die Tante rief, sie solle doch endlich kommen und was sie denn da hinten noch mache.

Aber die Cante antwortete, daß sie gleich mit ber Lifte fertig ware und ob Salomon meinte, daß man Bentheims auch eine Anzeige schicken mußte.

Aber der Onkel rief, das könne man ja morgen überlegen und jetzt möchte sie ,in drei Teufels Namen' herkommen und ins Bett gehen.

Und alles fam, wie es tommen mußte, alles, wie es

tommen mußte. So, wie es draußen im Garten noch einmal aufloderte und der Ahorn zu unerhörten goldigen Flammen wurde, und so, wie der wilde Wein, als wäre er aus Blutstein geschnitten, Wand und Laube verkleidete, so, wie das leuchtende Karmin und das versengte Braun und das ganz lichte Gelb die Stämme und Zweige der Küstern, der Kastanken und der Pappeln umfränzte, bevor es in ganzen Lasten zu Boden brach und Rasen und Wege zudeckte, bevor endlich der Regen kam und Generalabrechnung mit dem Sommer hielt, indem er immer wieder auf die paar letzten gelben und braunen Blätter klatschte und trommelte und sie, wie sehr sie auch flattern und bitten mochten, doch von den Rweigen schlug und achtlos

in irgend eine Ede des Gartens oder der Wege warf, — so kam das auch mit Jetichen. Es Loderte noch einmal auf in glühenden Farben, in Gold und Karmin und in Burpur wie Blutsteine, und dann brach es fort. — Und es

kam weiter der Regen und klatschte auf die letzten Blätter und zerrte an ihnen und schlug sie von den Zweigen und warf sie achtlos in irgend eine Ede. —

Alles tam, wie es tommen mußte . . . . alles, wie es mußte. Der Tag war nicht so früh, da war der neue Better Julius da, der — wie ein Kirschbaum über Nacht, ohne daß er es selbst ahnt, Blüten bekommt, — über Nacht glücklicher Bräutigam geworden war. Jetichen trat ihm blaß entgegen und ftarr wie eine Statue und fragte nur, was er von Jason für Nachricht brächte; aber die Tante füßte Julius und sagte, fie freue sich so fehr — ba fie beibe ja so gut zueinander pakten. Und auch Julius schien verwirrt und glücklich und fagte zu Jettchen, er verlange gar nicht, daß fie ihm gleich die Gefühle entgegenbrächte eine Wendung, die Jettchen innerlich lachen machte; benn tein Mensch von Geschmad tann je so ungludlich werben daß er nicht noch für den humor einer Situation empfänglich bleiben würde — und er sagte weiter, daß er sich aber mit ber Hoffnung truge, sich ihre Neigung zu erringen, und, wenn fie fich zuerst auch nicht viel seben würden, benn er muffe jett schnell aum Gintauf reisen. wenn er überhaupt diese Saison noch mitnehmen wollte, fo wurde fich ja bald Gelegenheit geben, bag fie fich auch innerlich nahe tamen.

Und dann kam der Onkel herein und gratulierte Julius — eigentlich etwas förmlich, kühl und unerfreut — und fragte, wie es seinem Bruder ginge. Und da die Antwort wenig gut ausstiel, denn Julius meinte, Jason wäre gar nicht bei Sinnen mehr und der Geheimrat hätte gesagt, er müßte noch heute warten, aber er glaubte schon jest sagen zu können, daß es Typhus wäre, — so

ging Salomon wortlos in sein Zimmer und kam gleich darauf gestieselt und gespornt wieder hervor und fragte Julius, ob er mitkame: er führe jetzt hinein. Und Julius, der sich vielleicht seine erste Bräutigamszeit anders vorgestellt hatte, schwankte einen Augenblick; aber die Tante winkte ihm mit den Augen, und er sagte, gewiß, — er stände den ganzen Tag zur Verfügung, wenn er irgendwie gebraucht würde.

Und ehe sie noch recht zur Besinnung tamen, und ehe sie den ersten Schrecken über Jasons Krankheit verwunden hatten, waren die beiden Frauen schon wieder allein.

Settchen wollte sofort zu Jason, aber die Tante bat und beschwor sie, was ihr einsiele, eine Braut dürse nie zu einem Kranken gehen, das wäre verboten, und wenn sie es täte, das bedeute etwas sehr Schlimmes.

Und nicht lange, da kam schon Tante Hannchen an, lachend, schnabbernd und schwabbernd, und sie siel Settchen um den Hals und weinte; sie wünsche ihr alles Gute und sie solle glücklicher werden in ihrer She, wie sie es geworden; aber, daß Jettchen bei Julius es gut haben würde, das brauche sie erst gar nicht zu erwähnen, so ein prächtiger Mensch wie der wäre.

Und die Kunde von Seitchens Berlobung verbreitete sich im Haus, Frau Könnecke kam herüber und wünschte Glück, es wäre nun aber wirklich auch Zeit gewesen. Und wie Seitchen in die Küche hinauskam, da stand das Mädchen mit ganz verweinten Augen da und reichte Seitchen die Hand — Männer haben ja nichts miteinander gemeinsam, aber die Frauen sind alle Schwestern durch gleiches Los. — Und wie Seitchen sie ansah, da sing sie auch wieder an zu weinen, und ehe sie recht wußten, was

geschah, lehnten sie beibe, Johanna und Jettchen die Köpfe zusammen und schluchzten. Seltsam, wir glauben immer, niemand weiß, was in uns vorgeht und was wir allein tragen, und dabei sind wir die ganze Zeit über nur aufgeschlagene Bücher gewesen, in denen die anderen nach Lust und Laune lesen konnten.

Und alles fam, wie es kommen mußte. Die Bost brachte gange Stoke von Briefen nach Charlottenburg. und täglich tamen in ber Mittagestunde Befannte zum Gratulieren. Und Tante Rielchen faß lachend und liebenswürdig fabulierend in ihrem Schwarzseibenen auf bem Sofa und je nach ber Bornehmheit bes Besuches wuchs ihre Burbe und Breite. Und die Kremfer brachten auch Anverwandte von Jetichens Mutter, die Jetichen durch Jahrzehnte nicht gesehen hatte: große Menschen und sehr ftill und von milber Freundlichkeit. Ontel Eli war icon am nächsten Tag ba, und er füßte Jettchen und meinte: "Beifte, Riefchen, zu folche Sachen wie biefe pflege ich sonst erft nach zehn Jahren zu gratulieren." Und bann tamen auch Briefe von Julius' Schwestern aus Bentschen und von Ontel Naphtali, dem Senior aller Jacobys. Eine Bete aber gab man nicht. Der Onkel wollte es nicht, weil es doch Jason so schlecht ging. Und ehe man eigentlich recht zur Befinnung tam, reifte auch ichon ber glückliche Brautigam fort zum Ginkauf nach Posen und Oberschlesien, und man hatte es bann bald machen muffen wie jene filberne Hochzeit, die die alte Frau allein feierte, weil der Mann eben schon sechs Jahre tot war. Und wenn man bas auch bei einer filbernen Sochzeit ausnahmsweise einmal machen tann, bei einer Verlobungsfeierlichkeit ware es boch auffallend und unangebracht gewesen. Man muß nun indes nicht benken, daß Settchens Tage einzig in Tränen hingingen und sie immer mit einer Jammermiene umhersaß; — ihr Leben war so ruhig wie sonst. Denn Jettchen war von Natur so, daß sie gern den Dingen das Gute abgewann und, wenn sie das Glück selbst nicht haben konnte, auch jenen Schimmer von Bohlleben und Behaglichkeit dafür nahm, den man meistens dafür gelten läßt.

Und während es in Charlottenburg ziemlich ruhig war, zerriß man sich in Berlin über diese Berlobung die Münder, und tein Mensch begriff, wie dieses fluge und schone Madchen sich so wegwerfen konnte; er ware boch gar nichts und stelle boch rein gar nichts vor, und wie Salomon Gebert das nur billigen könnte. Ja, es gab so gar welche, die es ihm auf den Kopf zusagten. Andere wieder tuschelten, daß da eine Geschichte dahinter stede. und daß sie ihn nur aus Trop nahme, weil sie den, den fie mochte, nicht bekommen konne. So etwas gabe es ja. Und die Schlechten erfanden ganze Fabeln und meinten, es würde wohl nötig sein, daß Salomon Gebert Jettchen verheirate, und Geld bede bekanntlich alles zu. hier hatte er natürlich keinen mehr bekommen, und da hätte er fich schnell einen Reffen aus Posen für fie geholt. — Man follte nur abwarten, fie würden recht behalten.

Und alles kam, wie es kommen mußte. — Onkel Jason hatte wirklich den Typhus und zwar von Ansang an hossnungslos schwer — er kam eigentlich seit jenem Tag kaum wieder zur Besinnung, und Jettchen ängstigte sich um ihn Stunde um Stunde ab. Ihr erstes Wort war, wenn sie Onkel Salomon sah, was sagt Stosch? — Sie suhr auch allein hinein, weil Salomon sast Tag und

Nacht jede freie Zeit bei seinem Bruder war und sehr wenig nach Charlottenburg mehr kam; aber zu Jason selbst durste sie nicht. Auch der Onkel sagte, eine Braut dürse so etwas nicht tun, und der Onkel war doch sonst gar nicht abergläubisch. — Und, wenn der Onkel Jettchen die Wahrheit gesagt hätte, so wäre das auch gar nicht der Grund gewesen, sondern vielmehr der, daß Jettchen und Kößling die Hauptpersonen in Jasons Phantasieen waren, ja, es kam vor, daß er durch ganze Stunden den Wärter für Kößling hielt und seine alte Haushälterin mit Jettchen ansprach.

Und als es schon so weit mit Jason war, daß das alte Fraulein in dem mertwürdig geblumten Rleid fagte, fie mochte boch gern einige von ben Mobeln haben, wenn fie darum bitten dürfe, und Ferdinand antwortete: es würde an fie gedacht werden; und als ber alte Stosch am Nachmittag Salomon beifeite nahm und ihm zu verstehen gab, er wurde beute nicht wieder fortgeben, benn fein Bruder würde wohl die Nacht nicht mehr überleben und von da an nun nicht mehr von seinem Bett wich: und als da bis Mitternacht Salomon, Ferdinand und Eli fast stumm und frostelnd einander gegenüber sagen. hinten in Jasons Bibliothetszimmer und durch das halbgeöffnete Fenfter jede Biertelftunde vom Turm hörten -- da täuschte Jason, der ja nie in seinem Leben bas getan hatte, was man von ihm erwartet hatte, auch bieses Mal wieder die Erwartung. Zuerst einmal fiel das Kieber und er sprach wieder ganz klar und ruhig, so daß sie brinnen erschrocken aufhorchten. "Nicht wahr, das ist immer so turg por dem Ende," fragte Ferdinand den Geheimrat. Aber der alte wortfarge Mann, dessen Grobheit ebenso berühmt wie seine Tüchtigkeit war, zuckte nur die Achseln: "Ihr Bruder wird länger leben wie Sie mit Ihren Gallensteinen, lieber Herr Gebert. Ich habe dem Wärter gesagt, daß er noch ein Bad geben soll, wenn es wieder nötig ist; aber es wird nicht nötig sein, der Puls ist ja bisher sehr kräftig und gut. — Kommen Sie jeht mit, meine Herren?"

Und die Männer taten das, was sonst Männer selten tun, sie weinten und umarmten einander, und Ferdinand wollte gleich zu Iason vorstürmen, aber Stosch suhr ihn an und Eli sagte, er hätte die ganze Zeit nie geglaubt, daß es Iason so schlecht ginge, und er hätte überhaupt nichts für ihn gefürchtet, und er dachte gar nicht daran, daß das mit den Reden, die er noch vor zwei Minuten geführt, in hellem Widerspruch stand.

Aber selbst die Freude, Iason außer Gesahr zu wissen, machte Ietichen nicht viel frischer und anteilvoller, und Salomon fing schon an sich Vorwürfe zu machen und begann die Sache von neuem mit Ferdinand zu besprechen.

"Höre mal, Ferdinand," klopfte Salomon zuerst ganz vorsichtig an, "ich sinde eigentlich, Jettchen sieht doch recht schlecht aus!"

"Nu, hast du schon mal 'ne Braut kennen gelernt, die gut ausstieht?" entgegnete Ferdinand, der stets den Hieb für die beste Antwort hielt.

"Ja," sagte Salomon, "das mag ja schon sein. Aber ich finde eigentlich, Jettchen macht sich doch gar nichts aus ihm. Weine Frau muß sie erst immer dran erinnern, daß sie ihrem Bräutigam schreibt."

"Desto besser," sagte Ferdinand, der von einem unverwüstlichen Optimismus war. "Weißt du, Salomon, das werden nämlich nachher die verliebtesten Frauen. Und sowas gibt immer die allerglücklichsten Shen."

Aber Salomon leuchtete das nicht recht ein. "Und dann," sagte er, "habe ich da noch nachträglich ein paar Dinge über Julius in Ersahrung gedracht — weißt du, man hört ja nachher immer mehr wie vorher — eigentlich recht unangenehme Sachen, die mir ganz und gar nicht gefallen wollen. Geschäftlich und — auch in anderer Beziehung."

Und Salomon erzählte.

Aber Ferdinand konnte nichts dabei finden. Im Gegenteil. Und von dem andern, meinte er, daß Salomon nur vergäße, daß sie es in dem Alter auch nicht viel besser gemacht hätten. Und es wäre richtiger, sie laufen sich vorher die Hörner ab wie nachher. Ferdinand meinte, alles versiehen ist alles verzeihen. Und das konnte er ruhig von sich sagen, denn er verstand alles.

Aber Salomon war boch nicht so ganz umgestimmt, und seine Bebenken wurden auch badurch keineswegs behoden, denn im letzten Grunde war ihm auch noch anderes nicht recht, über das er mit seinem Bruder nicht sprach. Denn jetzt, wo er die Briefe gelesen hatte, die von Julius' Anverwandten, von seinen Schwestern und Bettern, von seinen Onkeln und Tanten an Jettchen und an seine Frau gekommen waren, mußte er wirklich dem alten Eli beistimmen, daß mit der Familie kein Staat zu machen war. Und sein Gebertscher Stolz war tief verwundet. Salomon begriff nicht mehr, wie er sich nur je dazu hatte bestimmen lassen können, dieser Verbindung das Wort zu reden. Und dann liebte er auch Jettchen viel zu sehr, um sie gerade Julius zu gönnen. Und der brüske Ausspruch Onkel Elis

von der seidenen Flide auf dem Lumpensack kam ihm Tag und Nacht nicht aus dem Sinn. Er selbst wollte ja nicht damit ansangen, — denn man ist nicht umsonst durch dreißig Jahre Leiter eines großen Hauses, als daß man nicht verlernte, seine Fehler einzugestehen. — Aber er wartete und wartete von Tag zu Tag, daß Jettchen noch einmal kommen würde und sagen: Onkel, ich will nicht. Salomon hätte ihr noch selbst mit tausend Frenden den Absagedrief ausgeseist.

Aber Jettchen sagte keine Silbe der Art und machte auch nicht die leiseste Andeutung, aus der Salomon hätte ersehen können, daß ihr diese Verbindung zuwider war. Nein, Jettchen war so fügsam und liebenswürdig wie immer und klagte nicht mit einer Miene, viel weniger mit einem Wort. Denn sie hatte sich auch schon so in ihr Märtyrertum, daß sie für Dankesschuld hielt, hineingewöhnt und hineingelebt, daß sie es beinahe liebte und nicht mehr hätte missen wollen.

Und während nun der neue Better Julius in der Provinz Posen und in Oberschlessen von Ort zu Ort reiste und in unmöglichen Nestern mit unmöglichen Namen residierte und dort vorteilhaft große Posten rohen und gegerbten russischen Leders auftaufte, die sicher einmal die Grenze, aber wohl nie einen Bollbeamten erdlicht hatten, — und während er alle zwei Tage pünktlich an Setichen schried: "Mit Freuden ergreise ich die Feder, um Dir mitzuteilen, daß ich Deinen lieben Brief erhalten habe. Ich ersehe daraus Dein Wohlergehen und kann auch dasselbe von mir versichern. Mein Täubchen, wenn Du erst mein bist, werde ich Dir das Leben mit Rosenketten umzingeln"... während dessen lebte Setichen draußen in Charlottenburg

recht ruhig und sorglos dahin. Denn Jettchen war ja von Natur so, daß sie gern den Dingen das Gute abgewann. Und wenn sie das Glück nicht haben konnte, begnügte sie sich auch mit jenem Schimmer von Behaglichkeit, den wir gemeiniglich dafür gelten lassen. Und da ihr jetzt alles daran lag, nicht an die Zukunft zu denken — ihre Nächte waren schon schlimm genug — so klammerte sie sich an das bischen freundliche Gegenwart draußen in Charlottendurg, mit seiner Stille, seinem selbst im Herbst noch schönen Garten und seinen weiten Spaziergängen in dem weiten Park, den sie mit einem Mal wieder der Erinnerungen wegen liebte.

Und die Tante, die erst gar nicht schnell genug nach Berlin hatte hereinziehen können, sagte nun, es wäre doch zu schön hier und sie könne sich gar nicht trennen, und sie möchte draußen bleiben, solange noch ein Blatt an den Bäumen wäre. Gerade jest würde es überhaupt erst lohnend. Und das war nicht eigentlich die Angst vor dem Typhus, die sie so sprechen machte, denn man hörte von keinen neuen Fällen mehr, — sondern es war mehr die Furcht vor dem "andern." Denn der "andere" war wieder in Berlin ausgetaucht. Ihre Schwester Hannchen hatte ihn selbst gesehen, und er sollte auch schwester Hannchen hatte ihn selbst gesehen, und Ferdinand hatte gesagt, daß er jest hier an der Bibliothek wäre, — und deswegen sollte auch Settchen, solange es irgend ging, draußen in Charlottenburg bleiben.

Und während vorher eigentlich gar nicht von Hochzeit die Rede war, hieß es nun plözlich, daß Jettchen Ende November heiraten solle, wenn Julius von seiner Tour zurücksame. Und die Tante hatte schon für das junge Baar eine Wohnung in Aussicht, vier schone Zimmer in

der Neuen Friedrichstraße, oben am Wasser, gar nicht weit von der "Gesellschaft der Freunde."

Und daß des Betters Julius Einfäufe von robem und gegerbtem Leber, bas ficher einmal die Grenze, aber nie einen Rollbeamten gesehen hatte, in unmöglichen Reftern Posens und Oberschlesiens . . . daß sie etwas lange dauerten, daran war auch die Tante schuld. — Denn die Tante war zu klug, um nicht die Mißstimmung Onkel Salomons, die doch jett keinen anderen Grund mehr haben tonnte, benn Jason war langft außer Gefahr, sich finngemäß zu deuten. Und sie sagte sich gang richtig, daß die Bunahme von Julius Entfernung eine Abnahme der Reibungeflächen zwischen ihm und ihrem Mann bedingen muffe. Sein Bild bei Jettchen trogdem blant zu halten, das getraute sie sich wohl zu. Daß nachher, wenn die Mobel in Arbeit und die Aussteuer zugeschnitten, Salomon noch irgend welche erneuten Ginwande erheben wurde, schien ber guten Tante Riekchen ausgeschlossen. Denn dazu hatte fie in der Dauer ihres glüdlichen Rusammenlebens den prattischen Sinn ihres Cheherrn und Gebieters allzusehr schätzen gelernt.

Und um ihrem Salomon nicht zuviel Zeit zu lassen, noch anderen Sinnes zu werden, fing Tante Riekchen an, zu bestellen und einzukaufen und Schneider und Tischler in Bewegung zu setzen, als ob sie nicht eine Braut, sondern deren ein Duzend ausstatten müßte.

Und die Tante zeigte Settchen ein Mal die Wohnung in der Neuen Friedrichstraße, nicht weit von der "Gesellschaft der Freunde" und schickte dann Julius den Mietskontrakt zum Unterschreiben, mit dem Bemerken, daß sie jetzt überall umhergelaufen wäre, aber eine bessere Wohnung, eine Wohnung mit soviel Borzügen hätte sie in ganz Berlin nicht gesehen. Und Jetichen ließ die Tante in allem gewähren. Ihr war es recht. Wenn sie nur nicht damit behelligt wurde.

Und mit den Möbeln ging die Tante zum Tischler Löwenberg, weil man ihn doch kannte und weil er gewiß nicht mehr zu Salomons Whistpartie gekommen wäre, wenn sie ihn hierbei vergessen hätten. Bon der guten Stude, dem Szimmer an dis zum Spindenzimmer wählte die Tante alles glatt Mahagoni, und für das gute Zimmer, das ganz tief rotdraun gebeizt werden sollte, suchte die Tante selbst den tiesblauen schweren Atlas zu den Bezügen unten im Geschäft aus. Und alle zwei, drei Tage suhr die Tante hinein und überzeugte sich mit ihren eigenen kleinen, schwarzen Jettaugen, wie es mit der Arbeit stände und daß sie auch ja zur rechten Zeit geliesert werden könnte. Und Onkel Salomon sand es doch wieder rührend, wie seine Frau sich für Jettchen ausopserte. Sie zerrisse sich beinahe, meinte er und käme ganz von Fett.

Und da es mit der Hochzeit eben der Tante sehr eilig war, so setzte sie sich auch nicht die Schneiberinnen ins Haus, sondern nahm sich die letzten Heste von Koßmanns Modejournal, das immer das Neueste aus Paris brachte, und ging damit zum Damenschneider Dunsing und auch zu Mahn, ließ Jettchen Maß nehmen und bestellte drauf los, daß die Schneider dran ihre helle Freude haben konnten: Morgenröcke, weiß, lisa und rosa für Frühling, Sommer, Herbst und Winter, für alle Tage und sür besondere Gelegenheiten, die ja auch eintreten könnten und bei einer jungen Frau nicht ausgeschlossen wären. In Morgenröcken müsse man stets besonders gut versehen sein. Und die

Tante bestellte Strafenkleiber in grünem englischem Tuch mit brei langen Reihen von Anopfen über Rod und Taille. und Gefellichaftstleiber, hell- und schwarzseibene und filbergraue und folche von gang garten Pastelltonen, zu benen Jettchen einen roten Türkenschal tragen sollte. Und es gab unendliche Dispute, - benn nun hatte Setichen brei Mütter: Riekhen, Hannchen und Minchen, - stundenlange, die fich bis zu perfonlichen Ausfällen zuspitten: ob das Gürtelband frei flatternde Enden haben follte oder nicht, und ob das fliederfarbene Seidenkleid scharf gebrannte Ranten bekommen follte ober lodere Bolants. Und Minchen ereiferte fich, daß Dunfing bei bem Granund-weiß-gestreiften den Rod keilig geschnitten hatte und daß der rote Radmantel einen Belgkragen und teinen Sammettragen bekommen follte. Sie hatte noch nie eine Enveloppe mit Pelz gesehen. Und das dunkle Tuchkleid follte keine Sigot-Armel bekommen, benn folch Rleid tonne man zehn Jahre anziehen und wer weiß, ob in zehn Jahren diese Armel noch getragen würden. Sie hätte solche albernen Moden nie mitgemacht. Aber da sagte Hannchen, um Gigot-Armel zu tragen, muffe man eben eine Figur wie sie ober wie Settchen haben, und Minchen meinte, sie hatte noch nie einen Mops mit Gigot-Armeln gesehen. Rurg, es gab ben schönsten Streit. Und wenn nicht biefes Thema so sehr anregend gewesen ware, so hatten sie sich wohl nie verföhnt. Aber da sie beibe in der Frage des Brautkleids - weißer Ottoman ober weißer Damast mit weißem Damast beibe gegen Tante Riekthen stanben, so vereinte sie das wieder.

Und die einzige, die an all dem unbeteiligt war, war eben die, die es am nächsten betraf. Sonst war es für Jett-

chen eine Freude gewesen, sich hübsch kleiden zu können, und sie hatte in langen Wortgesechten ihren Geschmack gegen den der Tante behauptet; jetzt war es ihr gleichgültig, ja, es war eine Last für sie, und sie war kaum noch zu den Anproben zu bewegen, ebenso, wie sie auch zu den Wöbeln keine Wünsche geäußert hatte.

Da war die Tante schon anders: Bom Tischler Löwenberg ging sie zu Dunfing und von Dunfing zu Mahn — teiner durfte wissen, daß der andere für sie arbeitete -. Und, wenn sie da erst sich wegen hundert Anderungen heiser geredet hatte und die Direktrice mit Invettiven belegt hatte, die man nur einer so guten Runbin verzieh, — bann machte fie keine Pause, sondern ging wegen ber Ausstattung gleich zu Wolffenstein. Da mußte auch gefauft werden, benn es war auch so etwas wie Freundschaft und Berwandtschaft. Und Tante Riekchen bestellte bort und taufte alles zusammen, als ob sie einen Gafthof ausstatten müßte und teinen einfachen Saushalt. Nach der Rahl von geblümten Damasttischtüchern für sechsundbreifig Bersonen hatte Settchen jeden Tag Table-d'hote bei fich haben konnen und hatte boch nur alle acht Wochen zu waschen brauchen. Nu, eins zuviel würde nichts schaben, und baran sollten sich noch Jettchens Kindesfinder freuen.' Und bei der Zierlein mußte Jetichen bas ganze Lager von Schuten und Rapotten burchprobieren, bis es sich ihr bunt vor den Augen brehte.

Aber wenn das nur der für Setichen offensichtige Teil von Tante Riekchens Arbeit war, so stand dem noch ein heimlicher gegenüber von kaum geringerer Ausdehnung: Jenny sollte einen Bostonkasten in Perlarbeit stiden und einen Tassentorb, aber Hannchen wollte außerdem noch einen Rlingelzug arbeiten. Ontel Salomon mußte noch eigens ein Tafelklavier ichenken, als besondere Überraschung, und das Fräulein mit den Budellöcken arbeitete an drei Dreillers von drei verschiedenen Größen. Ontel Raphtali aus Benschen sollte eine doppelarmige Lampe schenken, und Eli eine Menage aus Silber und Aubinglas. er meinte, bas ware ihm für Setichen zu wenig und zu geringfügig, und er legte aus eigener Machtbefugnis noch eine Fruchtschale hinzu aus Aristall mit filbernem Juß; mabrend Ferdinand sagte, daß ihm die Teppiche, die Tante Riekchen für ihn ausgesucht hatte, zu teuer waren, - er tonnte das nicht, er hatte brei Kinder. Und Jason endlich muffe ein paar filberne Spielleuchter geben, die wurde Riekchen schon für ihn besorgen. Denn Jason ging noch nicht wieder aus und verließ bisher auch nur auf Stunden bas Bett, um vor seinen Porzellanen zu sitzen ober in feinen Stichen zu blättern, benn lefen follte er noch nicht. Und dann noch, - ehe man es vergäße, - sollten doch Pinchen und Rosalie sich zu einer Wassertrebeng Milchalas ausammentun, wenn fie nicht lieber Fenftertiffen mit blauen Rosen für die gute Stube ftiden wollten. Aber bas tame sicher eben so teuer und mache solch eine Unmenge Arbeit, daß sie taum noch damit fertig werden konnten.

Settchen wäre zu gern jetzt einmal zu Onkel Sason gegangen. Aber, sowie sie davon begann, erhob die Tante ein ängstliches Zammergeschrei und auch der Onkel, wenn er gerade mal dabei war — denn es war Hauptsaison im Geschäft und er konnte sich nicht viel um andere Dinge bekümmern, — auch der Onkel sagte, eine Braut dürse das nicht tun. Und selbst wenn Zettchen einwarf, daß doch Iason gar nicht mehr krank wäre, wurde sie überstimmt.

Und bann begann die Schlacht: wer eingelaben werden follte. Die drei Frauen, Hannchen, Minchen und Rielchen stellten Liften auf, und jeder tampfte um feine Ranbibaten wie eine Löwenmutter um ihre Jungen. sollte das eine Hochzett größten Stils werden, mit Hinz und Rung, aber bann hieß es, to etwas ware nicht fein, und es ware auch nicht angebracht, da Jettchen doch eine Waife ware. Und bann blieben noch sechzig Menschen. Und bann, bei einer nochmaligen Beratung bedten wieder fünfundawanaia die Walftatt. Und wer weiß, — wenn es nicht höchste Beit gewesen ware, die Einladungen fortzuschiden, - ware man vielleicht noch bis auf brei heruntergegangen und hatte ben Brautigam gar nicht zugezogen. Die Tante Riefchen hoffte jedoch, es würden wenigstens noch zehn ab-Sie rechnete bestimmt auf verschiebene Absagen und fand es eigentlich schabe, daß man diese schonen Ginladungen in Rupferdruck auf Atlaspapier, auf bem fich breit und fett Salomon Gebert und Frau die Ehre gaben, daß man diefe Einladungen in die Welt verteuerwerkte. Selbst Salomon, ber bisher zu allem still fein Siegel gegeben hatte, wurde in die Kampfstimmung dieser Tage verwickelt — und die einzige, die hier gar teine Bunfche äußerte und der alles recht war, war Jetichen. Ihr graute nur davor, daß diese ruhige Zeit hier braugen in Charlottenburg ein Ende nehme.

Julius schrieb schon seit zwei Wochen zärtliche Briefe aus Mogilno, bis die Tante endlich meinte, daß er nach dem Stand der Tischlerarbeiten jetzt ruhig nach Berlin kommen könnte. Und sie sagte auch, daß sie jetzt hereinziehen wollte; sie hätte wirklich genug von diesem Charlottenburg.

Und Jettchen ging noch einmal in ben Bart, um von ihren Erinnerungen Abschied zu nehmen. Es war bas an einem trostlosen Regentag, an dem der ganze Himmel in Bewegung war und auf sie zukam mit hastenden Wolken, bie hier wie schwere Ballen herabhingen und da wie leichte Flortucher nachgeschleift wurden. Gang tief schleppten bie Wolfen fich dahin und streiften beinahe die entlaubten Wivfel. Auf Minuten war alles grau und verschleiert. rubig und traumschwer. Aber dann kam der Wind und bog die ächzenden Svipen der Bavveln um wie Karrenwebel, und ber Regen feste ein, in breiten Strichen, und wusch die Stämme und Zweige von oben bis unten. Jedes fleine Astchen rieb er ab und übergoß es mit seinen kalten Güssen, daß es ganz angswoll in sich zusammenschauerte. Nur ein vaar Aliederhecken hielten noch in all dem Elend ihr grunes Laub und ein vaar Platanen — und es schien, als ob sie sehnlichst auf den ersten Frosttag warteten, daß er auch ihnen ben Schlaf brächte. — Überall konnte man schon weit durch die Busche seben, gang weit wieder, wie im ersten Frühjahr. Und die Wege waren wie gescheuert, und das ganze schwarze Wasser des Teichs war verbeckt von einer schwimmenden Kruste wellen Laubes, das der Wind von den Wegen und dem Rasen hineingetrieben hatte.

Settchen traf kaum einen Menschen. Nur hinten unter der gelben Puppe vor dem gelben Bau patrouillierte ein Posten, den Sewehrlauf im Arm. Und irgendwo sammelten alte Frauen herabgeworsene Zweige in Körben zusammen. Die schönen Stellen — sie kannte sie kaum wieder. Was eng und traulich gewesen, jetzt war es weit und leer. Hier hatten sie gesessen an dem Glöckhen, und sonst war diese Bank immer wie eine Bission plotzlich ausgetaucht, und jetzt ging Jettchen schon von weitem
auf sie zu. Und sonst war Jettchen das goldige Häuschen hinten mit den schwarzen Siben, — das sie nun doch
nicht gemietet hatten, — wie ein ganz entlegener Erdwinkel
vorgekommen, den man nur selten und in glücklichen
Stunden entdecke und sände, und jetzt schien es ihr mit
seinen dunklen Baumschanzen eine Festung zu sein, die
weithin das Land beherrschte.

Und Setichen schritt vornübergebeugt auf diese Festung zu, während der Wind ihr am Kleid zerrte. Und wie sie so ging, übersiel sie auf einmal die Erinnerung, die sich sonst schon seltsam verändert und verschleiert hatte, mit einer solchen Wucht und Klarheit, daß ihr die Tränen nur so herabrollten und sich mit den Tropfen vermählten, die ihr der Wind ins Gesicht trieb.

Settigen war gekommen, um Abschied zu nehmen, benn sie hatte sich ja in dieser Beit tausendmal Vernunft gepredigt, sich vorgestellt, wie gut es doch der Onkel und die Tante mit ihr meinten, — sie hatte versucht, sich auf eine eigene Häuslichkeit zu freuen, ja, es hatte sogar Tage gegeben, wo sie so etwas wie Achtung vor Julius empfand, der da draußen in unsicheren Gegenden, auf der öden kalten Landstraße, unter allen möglichen Strapazen umherkutschierte, während sie hier lässig im bequemen Rest saß. Er würde sicher viel gute und liebe Eigenschaften haben, wenn sie ihn erst näher kennen würde, — denn umsonst loben ja die Menschen niemand. Und Jettchen war eigentlich nur nochmal hierher gekommen, um von ihrem Traum Abschied zu nehmen. Und statt dessen soll das andere die verleugnete Wahrheit ins Gesicht, daß all das andere

für sie Traum sei und nichtig und daß hier ihr Leben wäre. Und Settchen hatte plößlich die seltsame Empfindung, als wäre das heute gar kein Abschied, sondern wieder ein serner erster Gruß. Und alles kam wieder: sie gingen wieder hintereinander den schmalen Weidenweg unter den hängenden Zweigen, sie standen am Tempelchen, das mit seinem Kranz und seinen Putten rotgoldig in der Abendsonne lag und sie fühlte hinten am Wasser zwischen den kahlen Stämmen der Pappeln, wieder durch die Tropsen und durch die Tränen aus ihrem nassen Gesicht die alten Küsse, nach denen sie sich hundertmal gesehnt hatte.

Und dann hörte Jettchen eine Uhr durch den kahlen Park schlagen, hell und grell und schrak auf, weil sie eine ganze Stunde über die Wittagszeit geblieben war. Aber als sie heimkam, war die Tante schon wieder in die Stadt gefahren.

Um nächsten Tage zogen fie binein.

Noch für zwei Wochen schlief nun Settchen wieder in ihrem alten hellen Mädchenzimmer und sah hinten von der Galerie in das Geäft des Nußbaums, an dem nur noch ganz wenige grüne Blätter zitterten und ganz wenige, schwere, grüne Nüsse hingen. Sie hatte ihn dieses Jahr gar nicht recht in seinem vollen Kleid gesehen. Nach der Weite braußen kam Settchen die Enge drinnen doppelt bedrängend vor, und der Lärm der Stadt, den sie sonst nie vernommen hatte, tat ihr weh.

Himmel, war das ein Drunter und Drüber bei Geberts! Dunsing und Mahn lieferten und Wolffenstein, und in dem dreifenstrigen Zimmer vorn schlotterte an jedem Kronenarm ein anderer Worgenrod und über jedem Sessellag ein anderes Kleid, und auf allen Tischen war die weiße

Wäsche ausgeschichtet; und selbst die Uhren in ihren Glasgehäusen auf den Pfeilern waren ganz in weiße Wäschestöße eingebaut, und die Spielleuchter waren zu Hutständern geworden und zu Haubenständern für die Lendemain-Händchen aus schwarzen und weißen Kanten und Spizeu. Und am Boden standen ganze Reihen von Schuhen und Stiefeln, von zierlichen Goldläferschuhen mit Schnallen und Schleisen bis zu einsachen Lederschlappen für den Morgen.

Settchen konnte wirklich nicht behaupten, daß es wie bei Beitel Topfflechter ware, meinte die Tante, und siesagte das jedem, der kam und der hereingeführt wurde, um bewundern zu sollen. Bon der Waschfrau und dem-Portier bis zu Liebmanns und Mendelsohns.

Den Onkel sah Jettchen kaum, denn es war seine Hauptsaison, und es wurde unten oft bis spät in die Nacht hinein gearbeitet. Jettchen sprach ihn eigentlich nur für Augenblicke, dann, wenn sie die Schüssel mit Broten für ihn und das Personal hinuntertrug. Beim Mittag war er stets wortlarg und müde.

Und es kamen Absagen und Zusagen; und gerade die, von denen man sicher Absagen erhosst hatte, schrieben zu, und die, an deren Zusage ihnen besonders gelegen war, schrieben ab. Und die nicht eingeladen worden waren, waren beleidigt, "sie hätte man doch zuziehen müssen" und die eingeladen waren, sagten "sie begrissen gar nicht, wie sie eigentlich dazu kämen; — so ständen sie mit Geberts gar nicht." Und auch Iason schickte ein Billet, er könne noch nicht bestimmt sagen, ob er käme, denn er sühle sich noch sehr schwach. Aber Salomon meinte, Iason würde schon bei Iettchens Hochzeit nicht sehlen, er wäre doch immer zu ihr wie ein Lehrer und wie ein zweiter Bater gewesen.

Und dann tam Julius, rotbraun wie Rupfer, verbrannt und gang erfüllt von seinen geschäftlichen Erfolgen. Und er ging mit Jettchen aufs Gericht in die Jüdenstraße, um die She anzumelden und die Bapiere hinzubringen, und er ging allein aufs Gericht in die Jüdenstraße, um sein Geichaft eintragen zu laffen. Sein Geschäft, - benn im letten Augenblid hatte er fich noch mit feinem aufünftigen Rompagnon überworfen. Julius fah jest wirklich nicht mehr ein: warum noch ein andrer aus seinem Rapf mitessen sollte. Und es gab gleich Streitereien fiber bas Effen, benn Julius fagte: es mußte fromm fein, schon wegen Onkel Naphtali, mit dem er es nicht verderben wollte. Und er hatte doch auch babei etwas mitzureden, da es boch eigentlich seine Hochzeit ware. Aber die Tante bedeutete ihm, daß reden Silber und schweigen Golb ware und hier vor allem, und daß fie ihren Mann beffer tenne und deswegen Julius nur rate, zu allem ,ja' zu fagen, fie würde das nachher schon so einrichten, daß alle, die es haben müßten, auch frommes Effen betämen. Und, wenn es ihnen dann noch nicht fromm genug wäre, würde sie es sogar vom Oberrabbiner felbst fochen lassen. Julius sollte nur um himmels willen sich mit allem einverstanden erklaren.

Und dann tamen aus Benschen — ein paar Tage früher, weil sie Berlin tennen lernen wollten — Pinchen und Rosalie, kleinstädtische Mädchen von altmodischer Hählicheit und schwahender, verschlagener Gutmütigkeit, die sich wie Kletten an Settchen hingen und alle neuen und alten Kleider von Settchen anprodierten, tropdem sie ihnen viel zu weit waren, — nur um sich die Schnittmuster abnehmen zu können. Und Julius zeigte ihnen Berlin, und er aing sogar am Tage mit ihnen ins Opernhaus und

gab dem Kastellan ein Trinkgeld, damit sie den großen Kronleuchter sehen konnten, denn so etwas gabe es selbst in Bosen nicht.

Und bann, es waren nur noch brei Tage bis zur Hochzeit, tam noch Ontel Naphtali, um den Julius, Rosalie und Binchen einen ganzen Sagentreis gewoben hatten. war ein kleines, altes Männchen, mit einem braunen Tuchrod und einem borftigen Aplinder, gang verzogen und verbogen und mit kleinen, blanken, mißtrauischen schwarzen Augen, in einem Gesicht, das nur aus Kalten bestand und ewig mimmelte. Er mochte vielleicht ebenso alt sein wie der Ontel Eli; aber er fagte auf gut Glud, einmal, daß er noch nicht fünfunbsiebzig ware; und das andere Mal: daß er schon über achtzig wäre. Und der Onkel Raphtali tat das nicht etwa, um die Unwahrheit zu sprechen, und auch nicht, weil sich — wie das bei alten Leuten ofter ist — bei ihm die Rahlenbegriffe verwirrt hatten, sondern einzig, weil er es selbst nicht besser wußte. Und er mochte vielleicht mit fünfundsiebzig Jahren ebenso recht haben, wie mit achtzig Jahren. Wie alt er eigentlich war, bas hatte eben nur noch seine Mutter Täubchen entscheiben können, und die war schon seit längerer Zeit nicht mehr vernehmungsfähig. Aber soviel war gewiß. Täubchen sollte um 1760 geheiratet haben, also war wohl anzunehmen, daß der ältere Bruder Joel 1761 geboren wurde, und daß der zweite 1762 das Licht sah. Und dieser zweite war eben Raphtali. andere im Ort meinten, es ware noch eine Schwester baawischen gewesen, und dann hatte die Bünktlichkeit der guten Täubchen zu manichen übrig gelassen: während Naphtali fein armes, totes Schwesterlein breist verleugnete und Stein und Bein auf die Bunttlichkeit seiner Mutter schwor. Wann sein Geburtstag war, wußte er aber ganz genau, benn die lahme Muhme Hendelchen hatte ihm immer am fünften Tag vor Neujahr ein weiches Si zum Frühstüd gelocht; nur, in welchem Jahre dieser Geburtstag das erste Wal war, — das schwankte.

Des Abends war natürlich Raphtali bei ihnen — bas gehörte sich wohl so — er saß klein und schwarz in der Osenecke und summte wie eine Wintersliege vor sich hin. Sonst war noch Iettchen da und die Tante und Julius und seine Schwestern von altmodischer Hählichkeit, die seit gestern wie Iettchen das Haar trugen. Der Onkel war noch unten im Geschäft, aber er wollte herauskommen, und man wartete auf ihn mit dem Essen.

Naphtali hatte sich alles schweigend angesehen, Settchen und die Aussteuer, die Wohnung hier und das Geschäft unten — und er hatte auch Julius gefragt, wie es sonst wäre; und jetzt saß er seit einer Weile ganz befriedigt in der Osenecke, mimmelte und summte wie eine Wintersliege vor sich hin.

"Nu, Ioel," sagte er endlich, "nunu! Sett haste boch des große Los in de preußsche Lotterie gewonnen, wie de dir es immer als Junge gewinscht hast."

Naphtali sprach nämlich von Julius stets als Joel; und ich muß hier leider bekennen, daß er auch gar nicht Julius Jacoby, sondern in Wahrheit ganz schlicht Joel Jacoby hieß. In Benschen hatte ihn kein Mensch je anders genannt; aber schon in Posen schien ihm Joel zu unmodern und er nannte sich Julius. Naphtali jedoch war nicht modern, und er nannte ihn deswegen ruhig nach wie vor: Joel, — nicht einmal mit einer anderen Betonung, wie er ihn damals in Benschen genannt hatte. Und, wenn wir uns die Sache

recht überlegen, so war Joel eigentlich passender als Julius; benn mit dem Papst, den Raphael gemalt hatte, hatte er sehr wenig Ühnlichkeit, sicher weniger als mit dem kleinen Propheten Joel, dem Sohne Pethuels.

Und dann tam Salomon, und man begann mit Essen. Julius erzählte von seinen Einkaufen. Schon wären die ersten Sendungen eingetrossen und er hätte per Tratte drei Monate Sicht gezogen.

Salomon saß ganz still babei, aber man merkte seinem Gesicht an, daß ihm das nicht gesiel. Er zahlte nicht per Tratte drei Monate Sicht, und er liebte Kausseute nicht, die so regulierten, weil die am Sconto soviel eindüßten, daß bei dem Berdienst nichts herausschauen konnte. — Aber Salomon vergaß dabei, daß gepaschtes Leder eben billig war.

"Nuu," sagte Naphtali, "wie richteste eigentlich de Hochzeit aus, Riekchen?"

"Hier, in "Gefellschaft ber Freunde."

"Schäfchen," meinte Naphtali, "das steht doch schon auf der Einladung. Ich mein, — was de gibst?"

Salomon rückte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Riekchen lachte verlegen. "Na, warum willst du es benn aber schon jest wissen, Onkel?"

"Nu, ich mein', denn hat man zweimal 'von."
"Also hör zu: erst gibt es Bouillon in Tassen."
Naphtali summte. "Aeh so — ä Brihe," sagte er.
"Und dann als Zweites — sofort — Forellen."
"Was sind das — Farellen?"

"Das sind sehr feine Fische, Onkel, weißt du, von

biefer Große ungefähr."

"Und warum gibste sone Fischchen? Kannste mir bas vielleicht sagen? — Wenn de auf mich hörst, benn gibste

a ordentlichen Lachs, damit de Leit was von haben um sich satt effen können."

Salomon war aufgesprungen. "Gott soll haten vor kleinen Städten!" knurrte er vor sich hin. Aber Riekthen warf ihm einen Blick zu, der sagte, laß doch schon das eine Mal dem alten Mann seine Freude.

Naphtali sah nur erstaunt auf: "Was hat er?"

"Ich muß noch herunter ins Geschäft, Herr Jacoby," sagte Salomon, "entschuldigen Sie mich."

Und als Salomon an der Tür war, wandte er sich noch einmal um. "Ehe ich es vergesse, Jeitchen, noch eins; ich war heut nachmittag bei Jason, um noch mal mit ihm zu reden, und er hat mir gesagt, er fühlt sich noch nicht so, daß er kommen kann, — geh doch mal selbst hin und bitte du ihn. Und wenn's nur auf eine Stunde ist. Er würde dir doch auch an deinem Hochzeitstag sehlen, — nicht wahr?"

Settchen übersiel plötzlich ein ganz seltsamer Schreck. Eine Angst, als ob sie damit etwas Boses tun würde. Und sie zitterte, und die Tränen traten ihr in die Augen.

"Ja," fiel Julius ein, "da wollen wir doch gleich morgen bestimmt zu Onkel Jason geben."

"Ich glaube, es ist richtiger, wenn Jetichen allein geht," rief Rielchen schnell, ber alles baran lag, eine Szene zu vermeiben, denn sie sah, daß Salomon einen roten Kopf bekam.

"Ich halte das wohl auch für richtiger," sagte Salomon und ging zur Tür hinaus.

"Ich finde das unrecht," sagte Julius nach einer ganzen Weile, "man kann wohl mal Arger im Geschäft haben, — wer hat das nicht? — aber zu Haus dürfte man nichts bavon merken — mei Haus ist mei Kastel," sagt ber Englanber.

Kast die ganze Nacht verbrachte Settchen wach und in Aufregung und, - wenn fie für Augenblide einschlief, - bann traumte fie immer wieder von riefigen, vielfüßigen, roten Spinnen, die fich gang langfam mit tribbelnden Beinen oben vom Betthimmel herabließen und fich ihr bann ploplich mit einem wilben Sprung auf die Bruft warfen, so daß sie gang entsett hochfuhr und ins dunkle Rimmer starrte. Und dann sah Jettchen, wie langsam fo ein grauer, schmutziger Tag hochkam. Erst war noch alles verschwommen und unklar und nur das Goldfischglas und ein paar weiße Buppchen in der Servante fogen etwas Licht ein, und bann tam fo ein Stud nach bem andern, Tisch und Stuhl und Schrank und die weißen Töpfe am Fenfter mit den Goldmasten und das goldburchbrochene Rörbchen auf bem Edfpindchen, zum Leben, erwachte inisternd und dehnte sich in der ersten grauen Helliakeit des unfreundlichen Tages, beffen haftende, hangende Bollenletten ununterbrochen oben vor dem Kenster auf bem Stüdchen himmel, das Betichen sehen konnte. porübertrieben.

Die Zeit bis zur Mittagsstunde verbrachte Settichen in seltsamer Aufregung. Sie hörte eigentlich nichts von dem, was man zu ihr sprach. Es wurde Wäsche unter den Auspizien der Tante in die neue Wohnung gebracht, und die Tante kam alle halbe Stunde zurück, um einen neuen Transport zu überwachen; und Jenny kam mit rotseidenen Wäschebändern zum Verstellen, auf die sie Zahlen und Monogramme gestickt hatte; und Möbel sollten auch heute geliefert werden, wenigst ens ein Teil. Julius mußte

noch einmal aufs Gericht wegen seiner Firma, und er wollte damit warten, bis er mit Jettchen zusammen gehen könnte. Nachmittag wollte er Kunden aufsuchen, und er war sest überzeugt, daß er bei seinem billigen Einkauf die Konkurrenz unterdieten könnte, und Qualitäten hätte er — Qualitäten!! — Und er ließ Jettchen ein paar Lederstücke befühlen, die er aus der Brusttasche nahm und bei deren starkem Geruch Jettchen sast schwindelig wurde.

Betichen hatte am liebsten zum Ontel, ber schon wieder seit früh unten im Geschäft war - es schien als ob er von alldem nichts sehen wollte - hatte am liebsten gesagt, sie möchte nicht zu Jason geben, es ware ihr veinlich ihn wiederzusehen, oder sie hatte sonst irgend eine Ausrebe erfunden, daß sie zuviel zu tun hatte mit der Einrichtung oder etwas Uhnliches. Aber bann schämte fie fich wieder ihrer Angst und sagte, daß sie sich doch eigentlich freuen müßte, jest endlich zu Jason zu tommen, wo fie die ganze Zeit um ihn gebarmt hätte; und wie er wohl -aussähe nach der Krankheit, und vielleicht warte er schon jeden Tag auf sie: und sie wollte ihm sagen, daß nichts zwischen ihnen anders werden dürfte, und daß er nach wie por ihr Freund und ihr Lehrer bleiben muffe, benn fonst würde sie ja all das nicht ertragen konnen. Und sie hoffte. fich einmal so gang mit Ontel Jason auszusprechen, ruhig und ohne Groll, wie das alles gekommen und warum sie geglaubt hatte, das tun zu muffen. Aber je mehr sie sich da hineinredete, desto deutlicher sprach in ihr dieses unbeftimmte, unerklärliche dunkle Angstgefühl, das eigentlich von alledem gar nicht abhängig war und gang für sich bestand.

Und als Jetichen schon auf der Treppe war, zwang

fie fich, um nicht noch einmal umzukehren, und wenn nicht Julius bei ihr gewesen ware, so ware fie ficher aum Ontel ins Geschäft gegangen und hatte gesagt, daß fie lieber an Jason schreiben wollte, so aber ging sie an dem Glastürchen mit ben bunten Scheiben vorüber, tropbem es sie wie mit eisernen Krallen dahineinzog. Julius wollte ja auch noch einmal aufs Gericht in die Jüdenstraße, wegen seiner Firma; es verzögerte sich, und es waren da noch Schwierigkeiten hinzugekommen. Aber Julius war nicht mikmutig; er zeigte Jettchen einen runden, blanken Friedrichsbor, ben er dem Gerichtsschreiber austeden würde, Jetichen sollte mal feben, ber würde Bunder wirken. Er hatte es nur ichon vor brei Wochen tun follen, da ware jest gewiß schon alles in Ordnung. Er möchte bas als monatliches Einkommen haben, was ber Mann fo im Jahr zugestedt bekommt. Bas Jettchen wohl meinte? Künfhundert Taler im Jahr reichten nicht. Und wenn das nichts wäre, dann würde er sich eben als Rommissionar ausgeben, ba konnten sie gar nichts bagegen tun.

Aber, wie sie um die Sche bogen, da stand ihnen gerade der Wind entgegen, der in kurzen, scharfen Stößen die Königstraße herunterblies, der die letzte Regenseuchtigkeit von Gesimsen, Wänden und dem Bürgersteig auftrant, und der sogar die bequemen, breiten Pfüßen aufdem Damm rebellisch machte, kräuselte und aufrührte. Aber damit nicht zufrieden, riß er selbst Julius ordentlich das Wort vom Mund, so daß Settchen über die geheimsten Zukunstspläne ihres Bräutigams leider im unklaren blieb. Denn der Wind bevorzugte ungerechterweise irgend jemand, der vielleicht hinter ihnen gehen mochte und für den Julius

Rebe doch gar nicht bestimmt war, während er für Jettchen von ihr nur die Bewegung seines Gesichtes und seiner Hände übrig ließ, die zwar das Tempo, gleichsam die Intensität seiner Gedanken und Entschlüsse wiedergaben, aber ben Sinn dieser selbst doch streng verborgen hielten.

Und wie Jetichen so neben sich auf die kleine, breite, prustende Gestalt mit dem roten Gestäck und den runden, wichtigen Bewegungen herniedersah, da kam es ihr wieder, daß sie hier schon mit jemand anderem gegangen sei, zu dem sie fast hochblicken mußte und dem sie klar und frisch in die Augen gesehen.

Aber an der Ede der Jüdenstraße sagte Julius, daß sie sich also erst zu Mittag wiedersähen, — denn Julius war jetzt in der letzten Zeit ständiger Gast bei Geberts und die Tante wiegte sich vor Stolz, wenn er bei jeder Wahlzeit sagte, daß es bei ihr nicht nur besser, sondern auch billiger als bei France wäre und daß er sich von nun an ein Abonnement nehmen würde. Und Julius küßte Zettchen die Hand und ging vor sich hinsprechend — man sah es an seinen Bewegungen — an dem großen, schwarzen Gerichtsgebäude entlang, und das seltsame, unerklärliche Angstgefühl, das für Augenblicke geschwiegen, kam wieder mit doppelter Wacht über Zettchen.

Und auch der Wind schien gar nicht zu wollen, daß Settchen zum Onkel Jason ginge, und was an ihm lag, so suchte er sie davon abzubringen und ließ sie nicht recht weiterkommen. Er wollte sie gleichsam mit Gewalt zurüchschieben; aber Jetichen hielt seine gute Absicht für bösen Willen, nahm den Zipfel der Mantille vors Gesicht und schritt gegen ihn an.

Und vor ber Ede ber Rlofterftraße versuchte ber Wind

noch einmal seine ganze stürmische Überredungskunst, so daß Jeitchen einen Augenblick zum Aufatmen halten mußte, aber doch nur einen Augenblick, dann bog sie in die Klosterstraße ein und stand gleich darauf in dem leeren, weiten, hallenden Hausssur, mit seiner unheimlichen Stille. Und als sie an dem verschlossenen, hohen Holzgitter mit seinen braunen Frazen und Engelsköpfen schellte, mußte sie eine Weile warten — das kam ihr endlos vor, wie sie so unruhig auf einer dunklen Dielenfuge immer auf und ab ging — eine ganze Weile mußte sie warten, dis endlich das Fräulein mit großen Filzschuhen die Treppe herunterschmurrte und öffnete und sagte, der Herr Jason wäre schon auf.

Am liebsten wäre Jettchen noch umgekehrt, wie sie die weißen, breiten Stusen hinaustieg, so klopste ihr das Herz dis in den Hals hinaus, aber das ging doch nicht mehr gut und eigentlich sollte sie sich ja auch freuen, Onkel Jason wiederzusehen. Aber als Jettchen oben war, wurde ihr ganz schwarz vor den Augen, und sie mußte sich am Geländer halten. Sie hatte sich alles zurechtgelegt, was sie zu Jason ruhig sagen wollte, und jetzt war ihr das alles entsallen, und die Erregung benahm ihr Gedanken und Worte.

Und dann sah sie nur das eine mitten in dem hellgrünen Raum, mit seinen rotbraunen Möbeln: mitten darin einen blassen, sehr hageren Menschen mit tiefliegenden Augen und dünnem Haar, der vielleicht für irgend einen ihr unbekannten, älteren Bruder Onkel Jasons gelten konnte, für einen kranken Doppelgänger von ihm; einen Menschen in rotseidenem Schlafrod mit Schnüren und einem weißen, lappigen Hemdkragen, oben wo der Rodam Hals ofsenstand; einen Menschen, der zitternd ihr von

den grünen Kissen der Bergere die Hände entgegenstreckte und dem die Tränen nur so die Backen entlangliesen. Und all das, was Settchen sich vorgenommen hatte zu Jason zu sagen, war wie fortgeblasen, und sie schwankte nur und siel auf diesen Menschen zu und nahm ihn in die Arme und küßte ihn, und auch ihr liesen die Tränen die Backen hinunter.

"Na," sagte Jason nach einer ganzen Beile, und seine Stimme klang gepreßt und klein, "so, nun set dich mal hier zu mir, mein altes, autes Jetichen du; weißt du, ich tomme mir jett immer vor wie Dante, von dem die Mailander glaubten, er ware wirklich in der Hölle gewefen. Diesmal, Jettchen, war's beinahe so weit, und ich war drauf und dran die suße Angewohnheit des Daseins - wie mal irgend jemand, der sie wohl nicht recht ertannt hat, gesagt hat - also diese süße Angewohnheit mit dem ewig unbeweglichen Jenseits aller Dinge zu vertauschen. Aber wie man so ist, Jettchen, so ist es mir im letzten Augenblick doch wieder leid geworden. Und nun habe ich mich jest in den Wochen oft gefragt, ob das nicht doch vielleicht unklug von mir war. Aber zweimal habe ich schon gemerkt, daß es recht war; ba, vor ein paar Tagen, wie mir Ontel Eli die brei frühen Ludwigsburger Gruppen bort gebracht, - bie ba vorn, gleich in der Mitte, weil ich fie immer bei ihm so bewundert habe, damals war es das erste Mal wieder; und jetzt, wo du mich besuchst, ist es bas zweite Mal."

Dabei hielt Jason Jettchens volle, weiche Hand mit ben rosigen, wie gedrechselten Fingern zwischen den seinen, die ganz spitz und knochig geworden waren, und tätschelte und streichelte sie dankbar. "Aber etwas anderes, Jettchen, ich habe in den bösen Tagen doch einmal gesehen, was Familie ist. Salomon und Ferdinand und der alte Eli sind jede Stunde bei mir gewesen, und wenn ich Wein bekommen sollte, dann hat einer immer einen besseren wie der andere mitgebracht. Wenn ich wieder gesund din, kann ich einen Weinhandel ausmachen, soviel steht noch draußen. Und kaum, daß es mir nur ein wenig besser ging, da sind von Rielchen und Rinchen ganze Körbe mit Gläsern von Gelees und Eingemachtem gekommen. Ich din nie auf die Familie sonderlich zu sprechen gewesen, aber in ihrer Art meint sie es doch gut mit einem. Na, Settchen, das mußt du doch jeht auch merken. Rielchen hat mir deine Möbel und deine Aussteuer neulich beschrieben — da kann es ja eine Vrinzessin nicht schöner haben."

Iason seufzte und schwieg, und Ietichen sah ihn angstvoll an, benn sie dachte, das Reden hätte ihn zu sehr angestrengt. Aber dem war nicht so. Iason hatte es nur übermannt von einer Sache zu sprechen, an die er ohne tieses Witleid und seuchte Augen nicht einmal denken konnte, und in der er doch eine ruhige Freudigkeit bewahren mußte, wenn er nicht Ietichen ganz verwirren wollte; denn er sah wohl, daß es schon schwer genug aus ihr lastete.

"Ja, ja," begann er wieder, als Jetichen immer noch verlegen schwieg, "wir beide sind nun die verirrten Kinder, die wieder nach Hause gekommen sind — und wenn wir's uns recht überlegen, was sollen wir auch draußen? Es ist nirgends eine Stube für uns geheizt und so hübsch warm und so mollig, wie die es für uns sind."

Bettchen ftanden wieder die Tranen in den Augen.

und sie hatte sie sich doch eben erst aus den Winkeln gewischt.

"Da magst du recht haben, Ontel!"

Iason nickte, als wollte er sagen: nur zu sehr, Settchen, nur zu sehr; aber er sagte das nicht, sondern er klopfte Ietichen freundlich die Backen und meinte, "na eigentlich hosste ich, du würdest schon eher mal kommen. Ietzt, wo du gleich eine junge Frau bist, da hast du gewiß gar nicht mehr so die Gedanken für mich, da hast du ganz andere Dinge im Kopf, und später wirst du noch ganz andere Dinge im Kopf haben, — c'est la vie!"

"An mir hat's nicht gelegen, Onkel; aber die Tante wollte es durchaus nicht," verteidigte sich Jettchen. "Sie ist so abergläubisch, das weißt du ja, sie hat mir jeden Tag in den Ohren gelegen, man dürse als Braut teine Krankenbesuche machen, sonst wäre ich schon gekommen, denn Zett hätte ich ja genug gehabt. Inlius ist ja überhaupt erst sein Tagen wieder in Berlin."

Iason sah ganz starr vor sich hin. "So, so," sagte er, und dann: "Ja, manche Leute sind eben merkwürdig abergläubisch."

Aber Jetichen verstand ben Sinn nicht.

"Und Tante war ja auch dagegen, daß ich heute zu bir ging; aber sie konnte mich doch nicht halten. Bitte, komm doch zu meiner Hochzeit, Onkel, und wenn es nur eine Stunde ist, sieh mal, der Wagen holt dich ab und bringt dich wieder nach Haus, sowie du gehen willst. Aber wenn ich denke, daß du nicht dabei sein sollst, so kann ich mich auf den ganzen Tag nicht freuen."

Bettchen sagte bas ziemlich gut, aber boch nicht so

gut, daß nicht Jason den Unterton dabei hörte, und dieser Unterton tat ihm weh.

"Du weißt, ich bin bisher taum herausgekommen, drei Mal mittags eine Stunde in der Sonne — und da war mir das doch zu anstrengend."

"Ach, Onkel, wenn du schon so fortgehen kannst, warum kommst du denn nicht zu mir?" bettelte Jettchen.

"Nun, ich dachte," sagte Isson und ihn verließ seine ganze, erzwungene, freundliche Ruhe, "ich dachte, es wäre dir wirklich lieber, Iettchen, ich wäre nicht dabei."

"Nein, Onkel!" rief Jettchen, und jetzt weinte sie wieder. "Du mußt kommen, siehst du, Onkel, du mußt kommen, tu's mir zuliebe! Damit ich nicht so ganz, so ganz allein dort bin."

Und Jason schnitten biese Worte ins Herz, und er nahm ben Kopf Jetichens in seine beiben abgemagerten Hände und zog ihn zu sich heran.

"Wenn ich dir damit eine Freude machen kann, Jettchen, dann weißt du ja, daß ich nicht nein sage."

"Richt? Richt wahr, du verläßt mich nicht, Onkel!"

Und Jason suchte sie zu beruhigen: sie sähe das alles jeht nur so schlimm an und würde schon ganz glücklich in ihrer She werden. Sie hätte ja keine Sorgen, und es käme immer alles besser als man glaubt. Aber, wenn sie so dagegen gewesen wäre, warum sie es denn getan hätte. Salomon hätte sie doch gewiß nicht gezwungen.

"Nein," meinte Settchen, "ich bin gar nicht gezwungen worden, ich habe es ganz freiwillig getan. Weißt du, Onkel, wir glauben immer, uns wird etwas geschenkt; aber uns wird nichts geschenkt, früher oder später wird uns für

alles in biesem Leben die Rechnung vorgelegt. Man ißt nirgends umsonst zwanzig Jahre lang fremdes Brot, und das hier war einsach die Rechnung, die mir dafür vorgelegt wurde. Und da ich es im Hause von Onkel nicht vor mir gesehen habe, Schulben zu machen, habe ich sie nun bezahlt."

"Nein," sagte Jason, "ich habe da meine eigenen Gedanken; sieh mal, Jettchen, du bringst überall so viel Geist und Schönheit hin und du bist im innersten Kern deines Wesens so ausgeglichen und von solcher reinen, freundlichen Anteilnahme, daß du überall das Gute sinden wirst und daß von allen schlimmen Außerlichkeiten dieser Kern stets underührt bleiben wird. So wie du bei Salomon von der Stunde an, wo du hinkamst, dis heute dich ganz bewahrt hast, so wirst du es auch nun in deinem eigenen Hause tun."

Settchen schüttelte, benn sie selbst wußte wohl am besten, daß dem nicht so war. Und sie wollte das gerade zur Antwort geben, da hörte sie draußen sprechen, und die alte Angst schlug wild hoch, gleichsam in Flammen, sie loderte auf in ihr wie eine brennende Strohgarbe. Und auch in Jasons Gesicht malte sich plögliches Erschrecken. Er sprang vom Sosa auf und zog den roten Rock sest um sich.

"Wenn du willst, sage ich ihm sofort, daß er gehen soll, Settchen!"

"Ich möchte ihn noch einmal sehen, Onkel? Ist er benn schon lange wieder hier?" sagte Settichen, und sie war sehr fest und ruhig.

"Eine ganze Beit, er ist an der Bibliothet jett." Und da stand Köfling vor ihnen. — —

Es war das derfelbe Zufall, der ihn damals mit Jafon in der Königstraße Jettchen entgegenführte, und bamals trug ber Zufall fest die Binde vor den Augen. Und es war das derfelbe Zufall, der sie wieder ein paar Wochen darauf beibe in der Königstraße allein ausammenführte und ber bann braugen in Charlottenburg fein Spiel trieb und der am Nachmittag auf der Aurfürstenbrücke Rökling und Jason sich treffen ließ. Und da hatte er schon die Binde ein wenig gelodert und schielte gang beimlich und verstohlen darunter bervor. Aber jest hatte dieser Rufall die Binde abgenommen und zeigte sein wahres Gesicht; ein Antlit war es, mit strengen, eisenharten Rügen und mit Augen wie aus blauem Stahl. Und da hieß er Schicffal. Das Schicffal, das zwei Menschen pact und fie ausammenschmiedet und fie an ihren Retten über alle Höhen der Luft und durch alle Tiefen des Leids schleift, bas Schicffal, bas fie erhöht und erniedrigt, bas fie ftogt und fnecktet, das fie belebt und zerschmettert. Das war es hier. — Nicht mehr ber blinde, tappende, gutmütige Rufall von einft; nicht mehr ber heimlich schielende Geselle mit bem Lächeln bes Gelegenheitsmachers von später; fonbern es war der Rufall, der sich mit einer turzen, wilden Bewegung die Binde herabgerissen und ber nun Schickfal hieß und mit Bliden wie aus geglühtem Stahl wortlos feine Erfüllung forberte. -

Die erste, die sprach, war Jettchen. Sie schien ganz unbefangen, nur ihre Stimme klang mabe.

"Nun, Herr Dottor," sagte sie und streckte ihm die Hand entgegen, "wir haben uns ja lange nicht gesehen." Und sie hätte sast hinzugesügt: es ist uns beiden wohl nicht gut gegangen indessen. Rößling sah sie mit ruhigen, traurigen Augen an. "Ich war lange zu Haus wieder; Sie wissen ja, ich hatte immer so etwas Heimweh nach dem Bürgertum gehabt und man wollte mich sogar schon in der Schulverwaltung haben; aber da bekam ich die Nachricht, daß ich hier in der Königlichen Bibliothet eintreten könnte. Ich hatte mich einmal früher darum beworden und hatte es schon halb wieder vergessen, und da din ich nun schnell wieder hierhergekommen. Es liegt mir auch mehr, ich din von je ein halber Bücherwurm gewesen, und nun werde ich eben ein ganzer werden."

Jettchen sah ihn an. "Ia, Sie sagten mir auch einmal, Sie könnten nirgends als wie in einer Großstadt leben."

"Ach nein, Fräulein Settchen, die Großstadt ist es wohl nicht mehr."

Da fiel Jason schnell ein, "er hat Sehnsucht nach mir gehabt," meinte er lächelnb.

"Ja, Fräulein, ich hatte ja keine Ahnung von allbem, was hier inzwischen vorgegangen war."

Jetichen sah zu Boben.

"Reine Ahnung und tomme hierher, um Ihrem Ontel ganz glücklich die Neuigkeit von mir zu bringen, ich bin ganz erfüllt davon. Wein erster Weg ist hierher, und da wird mir gesagt, es dürse niemand herein. Warum denn nicht? — frage ich ganz verduzt. Ia, es ginge schon wieder etwas besser, aber es dürse noch niemand zu ihm. Und damit macht man mir die Tür vor der Nase zu. Und so habe ich acht Tage lang jeden Tag gestragt, bis ich ihn endlich sehen und sprechen durste."

"Nun," warf Jason lachend ein, denn ihm lag daran, daß Kößling nicht weiter sprach und nicht vielleicht auf jene

letzten bhsen Tage hinzielte, an benen Iason stundenlang seine ganze ruhige Redetunst eingesetzt hatte, um Kößling wenigstens vor dem Außersten zu bewahren. "Nun, mein Freund, ich für mein Teil werde alles nachholen. — Aber, was ist mit der Ausgabe von Christian Garwes "Gesellschaft und Einsamkeit?" Wo ist sie erschienen, Doktor, Sie wollten doch mal nachsehen."

"Ja, das habe ich auch getan, lieber Herr Gebert. Sie ist in Breslau erschienen, und sie ist sicherlich jetzt ganz billig zu haben."

"Und denken Sie, daß Sie sie mir verschaffen können?"

"Gewiß, sie kommt ja oft vor."

"Ach, das würde mich sehr freuen," rief Jason lauter und erregter, wie es der Gegenstand eigentlich erforderte. Und dann zu Jetichen: "Na, du wunderst dich wohl, du denkst wohl, ich sitze jetzt wie Cerf vom Königs-städter mit der umgekehrten Zeitung vor der Türe?"

Jetichen hatte Kößling die ganze Zeit angesehen, und sie schrat nun zusammen. Dann lachte sie auf, trotzbem sie kaum auf das gehört hatte, was Isson gesagt hatte. Auch Kößling war ganz still geworden und studierte gleichsam jeden von Jetichens Zügen, ob er noch das darin fände wie einst. Und Isson sah ängstlich von einem zum andern, und dann kam ihm so etwas wie die Empfindung, daß er hier einen großen Fehler begangen hätte und daß er schnell retten müßte, was noch zu retten war.

"Na, Settchen", sagte er, "wenn ich dich also das nächste Wal wiedersehe, dann nennt man dich schon junge Frau. Wie heißt doch der Vers von Goethe? Und frage nicht immer Papa und Wama. — Also, Jettchen, noch einmal, weil du es wünschst, nur deswegen komme ich, und wenn es auch nur auf eine Stunde sein sollte, aber ich komme bestimmt, mein Liebling! Ich danke dir noch vielmals für deinen Besuch, — denke nicht, daß ich das nicht weiß, Jettchen, du hast gewiß noch sehr viel zu ordnen und zu packen in den Tagen und hast eigentlich was anderes zu tun, wie hier bei alten, kranken Onkeln zu sitzen."

Jettchen war aufgestanden. "Dann auf Wiedersehen, Ontel Jason, und du weißt, warum ich mich so darüber freue!"

"Ia," sagte Isson fast feierlich, benn er glaubte seit in diesem Augenblick, die Geschicke zweier Menschen in seiner Hand zu spüren, zwei Fäden, die sich leicht vertnüpft hatten und die er wieder mit leisen Fingern, ohne an ihnen zu zerren oder zu reißen, ohne ihnen weh zu tun, ohne Messerund Scherenschnitt voneinander trennen könnte. "Und nun gebt ihr euch beide die Hand, du und Doktor Kösling, zu einem Lebewohl ohne Groll und Kummer, als zwei Menschen, die gern und mit Freuden ein kleines Stück Weg zusammen gegangen sind und die nun weiter müssen, der eine rechts und der andere links."

Aber wie Kößling blutrot wurde und fast schwankte, und wie Jetichen sich wandte und wortlos an Kößling vorüber zur Tür ging, ihn scheinbar meidend und doch suchend, da sah Jason Gebert, daß nicht er, sondern ein anderer diese Fäden in der Hand hatte, und daß jener sie keineswegs lösen mochte, sondern nur immer sester sie verknüpste und verknotete. Und ermüdet von der Aufregung und vom Sprechen ließ sich Jason blaß und stöhnend in die Kissen zurücksallen.

Bettchen gog gang leife bie Tür hinter fich ins Schloß

und hielt einen Augenblick braugen an, fah in bas stille weiße Treppenhaus hinab, das sich mit seinen weißen Geländern im breiten Bogen nach unten wand, und dann ging sie gang langsam, wie mit gebundenen Rugen, bie breiten Stufen hinab, blieb stehen, um durch eine helle Scheibe über einen grauen Sof zu seben, ging wieder einen Absat langsam, wie mit gebundenen Füßen, blieb wieder stehen und sah in den Hof. Sie hatte gar teine Empfinbung von irgend etwas, was mit ihr vorgegangen; sie hörte nur das dumpfe Brodeln und Summen ihres Blutes in den Ohren; sie wußte nicht mehr, wer sie war und was sich mit ihr ereignet, und daß sie verlobt war und daß heute nachmittag all ihre Sachen in die Wohnung geschafft würden und daß fie noch paden muffe. Und fie blieb immer wieber auf ben Stufen stehen, mit ber Hand am Geländer, in tiefen Gedanken, die ihre Augen auf einen Bunkt starren ließen, Gedanken, die keine Worte hatten, und über deren Inhalt sie teine Austunft hatte geben konnen, und die sie doch qualten, weil sie nicht mit ihnen zum Schlusse tommen tonnte.

Und als endlich die hohe, geschnitzte Tür, die die Treppe vom Hausssur trennte, hinter ihr zusiel, blied Jetichen noch ein Mal stehen und besann sich, als ob sie nicht wüßte, wo sie nun hingehöre und als ob sie irgend etwas zurücgelassen, was sie noch holen müsse. Und dann wieder hörte sie, wie es hinten am Flursenster trommelte und auf dem Fensterblech lärmte und wie es irgendwo in der Regenröhre rauschte und gurgelte, und sie dachte, daß es gewiß wieder einmal regnete, und daß es schon bald wieder aushören würde. Und dann vernahm Settchen oben Tritte auf der Treppe, ganz oben, und sie wollte schnell zur Tür

hinaus, aber da war es ihr, als hätte man ihr die Füße am Boden festgenagelt, und dann waren auch diese Schritte von oben verhallt, das Trommeln und das Rauschen hatte sich verloren, und Jettchen war völlig beherrscht von jenen Gedanken, die keine Worte hatten, und mit denen sie doch nicht zum Schluß kommen konnte, und dann stand ihr Kößling gegenüber mit ganz erschrockenem Gesicht.

"Sie sind noch hier, Fraulein Jettchen?"

Settchen machte eine Bewegung, die man vielleicht beuten könnte: was sollte ich wohl dagegen tun, — und sah Kößling bittend und weich an, mit ihren Augen, die wieder ganz sammetschwarz in der Tiese waren, wie die Blütenblätter dunkler Stiesmütterchen.

"Haben Sie hier auf mich gewartet, Fräulein Bettchen?" Bettchen schüttelte. "Ich weiß nicht."

"Nein, Fräulein Jetichen," und Köhling ergriff ihre Hand. "Sie brauchen sich nicht vor mir zu verantworten. Sie nicht."

Bettchen schüttelte wieder.

"Wer bin ich denn für Sie gewesen, daß Sie mir Rechenschaft schuldig wären; und wer wäre ich, wenn Sie dadurch auch nur ein Lot von dem verlören, was Sie mir bedeutet haben, und was Sie mir stets bedeuten werden. Herrgott im Himmel, Fräulein, was hält mich denn überhaupt noch, wenn es nicht das wäre?"

Settigen stand immer noch in Gedanken und sah starr auf eine Stelle des Bodens, wo ein paar Holzsplitter von der Diele losgerissen und zackig emporstarrten. Sie nahmen plöglich für sie eine unheimliche Wichtigkeit an, diese paar zackigen Holzsplitter. "Und selbst zuerst, ich habe keinen Groll gehabt; — wirklich nicht, nur weh hat's mir getan, das ist wahr; aberwas geht das Sie an, und wenn soviel Glück — Rößling stockte, denn er sühlte es, daß Jettchen ihn nicht hörte. Er empfand es deutlich, wie eine Schlaswandlerin stand-Jettchen da und starrte nur auf die paar losgerissenen Splitter, als wäre sie gezwungen auf sie niederzusehen, und dann sprach sie ganz plözlich, und ihre Stimme kam von weit her.

"Was Sie mir gewesen sind? . . . Das fragst: du?"

Kößling hatte wieder die Empfindung wie damals, als ihn der Junge mit der Bleitugel auf den Kopf gesichlagen hatte. Die Wand hinter ihm, die weiße Wand ging zurück und legte sich schräg und langsam um, under tastete nach rückwärts mit ausgebreiteten Armen nachihr ins Leere hinein, und oben die Decke senkte sich, und der Boden vor ihm kam auf ihn zu.

"Jettchen!"

Das war wie der Schrei eines Tieres in der Nacht, ein Schrei, als ob er das ganze schlafende Haus wachrusen müßte. Und dann flog Jettchen auf ihn zu und siel fast mit ihm zu Boden, und dann rissen sich beidewieder hoch und hingen Wund an Wund und dann lüfteten sie die Arme etwas, hielten sich gleichsam voneinander sern, um sich in die Augen zu sehen, und dann sanksanken sie wieder zusammen, als ob sie nie aus dieser Umarmung zum Leben erwachen wollten. Und wenn Jettchen sich eben noch an Kößlings Lippen sestgesogen, dann zog sie seinen Kopf ganz zu sich herunter und tüßte ihn auf die Augen und auf die Stirn, und ihre Tränen.

liesen ihm über das ganze Gesicht. Während Kößling nur immer wieder das eine Wort wiederholte, das er Tag und Nacht vor sich hingesprochen und ihr zuraunte und sie streichelte und sie umfing und ihr den Mund und die weißen Schläsen küßte, stammelte Jettchen wirr unter Lachen und Tränen.

"Ich hab's gewußt die ganzen Tage, ich hab's gewußt die ganzen Tage."

Und die Liebe schlug immer wilder in ihnen hoch und legte sich wie ein heißer Mantel um ihre Umarmungen, und draußen rüttelte der Wind an der Tür und der Regen trommelte hinten gegen die Scheiben, und jedesmal wenn sie sich von neuem in die Arme stürzten, dann war es ihnen, als ob sie ineinander vergehen müßten.

Und da endlich riß Köhling mit einem plöylichen Ruck die Tür auf, und der Wind schlug voll hinein und tried ihnen einen feuchten, kalten Schauer in die glühenden Gesichter, und draußen sprizte das Wasser von den Steinen, schoß rauschend in der Gosse und klatschte mit hundert Tropfen in die Lachen auf dem Fahrdamm und ried drüben die Wände der Häuser in breiten Streifen.

Und plötzlich fiel Jetichen ein, daß es da hinten irgend etwas gab, weit da unten, was zu ihr gehörte: Ein Haus und Wenschen und einen Wann, dem fie folgen müsse. Und die Worte tauchten wieder in ihr auf; man it nicht umsonst zwanzig Jahre lang fremdes Brot, und sie sprach sie aus, wieder wie halb im Traum.

"Was, mein Lieb?" fragte Kößling zärtlich und ängstlich und beugte sich zu ihr.

Aber Jetichen antwortete nicht und nahm seinen Arm. "Romm, Frig!"

Und fie gingen beide mit lachenden Gesichtern burch biesen Regen die Alofterstraße hinauf.

"Sieh mal," sagte Settchen wieder nach einer Weile, "verstehst du, Friz, man hat mir die Rechnung vorgelegt, ich war zwanzig Jahre da im Haus, — oder ist es schon länger, mein Schatz? Zwanzig Jahre, daß wir uns nicht gekannt haben, ja, und da weißt du, nun muß ich sie bezahlen. Und — ich habe doch gar kein Geld mehr, weil ich dir alles geben muß."

Rößling blieb stehen und sah Jettchen angstlich an, benn er verstand nicht, was sie bamit wollte.

"Meine Angebetete, meine Suge, bu mußt nicht so reden!" sagte er.

"Ja, was soll benn nun werden, Friz? Siehst du, ich zermartere mir den Kops, ich weiß es aber nicht. Aber irgend etwas wird schon geschehen. Meinst du, irgend etwas wird geschehen?! Aber ich konnte doch nicht anders. Wenn ich zwanzig Jahre da war, da mußte ich doch die Rechnung bezahlen."

Kößling beugte sich zu ihr nieder und füßte sie, und die Tränen auf seinem Gesicht verschmolzen mit den Regentropsen. Und dann schritten sie wortloß und hochaufatmend über einen Hos, an dessen Bäumen der Wind zerrte und sahen in hohe Scheiben, hinter denen wie Gespenster große, weiße Figuren, Gruppen und Pferde standen, und dann kamen sie in die Neue Friedrichstraße, und Jettchen hörte durch den Regen deutlich die Singuhr ihre Weise spielen, und ihr kam der Gedanke, daß sie nun doch nach Hause müsse.

Und sie standen im Flur eines Hauses und hielten sich fest an beiden Händen gefaßt und konnten vor Tra-Georg Dermann, Jettoen Gedert. 29 nen einander taum ertennen, trothem fie nicht die Blide voneinander wandten. Und Jettchen murmelte immer wieber, daß sie nun die Rechnung doch bezahlen muffe. Kökling wufte jest wohl, was sie damit meinte, und er fagte, daß sie fich es nun so bewahren mußten wie jest und bag fie tropbem fo gludlich werben mochte, wie fie ihn jett gemacht hatte: und daß vielleicht das Leben sie beide noch einmal zusammenführen würde, wenn sie rein und ruhig geworden. Und innerlich zieh ihn jedes Wort einen Lügner. Und dann flossen sie wieder zusammen und tonnten fich gar nicht trennen, und immer wieder fegueten fie Augen, Stirn und Lippen mit Ruffen und beschworen einander, nahmen Abschied, gingen langsam einen Schritt fort und bann zog es sie wieder ausammen wie zwei Gifenspane, die mit unwiderstehlicher Gewalt an einen Dagneten herangezogen werben.

Und dann war mit einem Male Settchen allein auf der Königstraße, und sie ging hoch, gerade und aufrecht, wieder mit dem zurückgebogenen Kreuz und dem stolzen Gang, den alle Geberts hatten, das heißt, sie ging nicht, sie war selbst gar nicht dabei: es ging, sie tat nichts dazu; sie sah sich gehen, ganz seltsam, so ungefähr wie wir immer im Traum und selber sehen. Der Regen hatte schon eine Weile ausgehört, und der Wind versuchte wieder die Feuchtigkeit auszutrocknen — ein nuploses Spiel, denn ehe er damit fertig war, sorgte er ja selbst dafür, daß sein Werkzerst würde.

Und nun war das Haus da, und Jettchen ging hinein, sah durch die Glastür in das Kontor, wo sich die Buch-halter hinter den hohen Stehpulten wiegten wie Pferde vor ihren Krippen, und sie nickte wieder gang in lächeln-

ben Gebanken den beiden weißen Sipsplatten zu: Amor und Psyche und Bacchus bei der Erziehung des jungen Liebesgottes. Und oben saßen sie alle um den runden Tisch, die Tante, der Onkel, Julius und warteten schon auf sie, und das Zimmer war wie steks. Unter dem blauen Sosa standen die Reihen und Kolonnen von Gläsern und Steintöpsen, vielleicht noch dichter geschart wie im vorigen Frühling. Und die Schlummerrollen hingen über den Lehnen, die mit dem Papagei und die mit den schren Schriftzügen, von denen die Tante am Nachmittag immer noch das "Sanst" in Spiegelschrift auf der Backe trug. Und das Seidenhündehen auf der Fußbank hatte noch immer die schwarzen Perlaugen, und die Biskuitbilder schaukelten und ratterten vom Wind draußen leise an ihren Ketten.

Und Julius begrüßte Setichen, und die Tante freute sich mit ihr, und der Onkel saß mit seinem Käppchen da mit set Gichenlaubgirlande in Kettelstich, und fragte Settchen, was sie bei Jason ausgerichtet hätte und wie sie ihn gefunden hätte.

Und Setichen antwortete, das heißt sie antwortete nicht, sondern es antwortete aus ihr, ganz beredsam, ganz unbefangen, ruhig und freundlich, aber sie selbst hörte sich erstaunt zu und wunderte sich, wie ihr jedes Wort in den Ohren klang.

Und die Tante sagte dann, daß sie heute vormittag schon recht weit in der neuen Wohnung gekommen wäre; und dieses seltsame Etwas, das da immer Rede und Antwort stand, nahm an allem teil und fragte wie man die Wöbel denn aufgestellt hätte, und es hörte ruhig die langen Auseinandersetzungen zwischen Salomon und Julius wegen der Firma mit an, und es gab sogar seinen

Rat hierzu. Und doch fühlte Settchen, daß sie bei allebem ganz undewegt, starr und aufrecht saß, — nur die Backen brannten ihr. Und dann, als man sertig mit Essen war, gab dieses Stwas, das aus ihr immer sprach, sür sie alles dachte und tat, dem Ontel einen Kuß und der Tante einen Kuß, und auch Julius küßte es ganz flüchtig. Und das machte Tante und Ontel staunen, denn sie waren sonst wirklich keine Zärtlichkeiten an den beiden gewohnt. Dann aber sagte Settchen schnell, sie müsse nun in ihr Zimmer gehen und packen, und das Mädchen sollte ihr zwei Waschörbe bringen, — das wäre wohl genug.

Aber wie nun Settchen wieber allein in ihrem Zimmer war und auf bem schwarzen Ledersofa mit den weißen Knopfreihen faß und den Goldfisch betrachtete, der alokaugig und platschernd in bem runden Glas mit bem Tonfuß und ber Schäferin umberschwamm; und wie sie bas golbige, burchbrochene Rorbchen oben auf der Servante sah, auf dem die beiden Mädchen Rosen brachen und das all ihre lieben Andenken enthielt; und wie der finkende Tag sein Grau leicht rotete, — ba — war jenes seltsame Etwas, bas für fie sprach und ging, versunten, und Settden war nur wieder das bedrangte Wesen, geveinigt von bohrenden Gedanken, die keine Worte hatten, und mit benen sie es nicht zum Schlusse bringen konnte. Und bas Mädchen tam hinten über die Galerie und brachte die Körbe, und Jettchen pacte alle ihre weißen Porzellanpuppden hinein, gang vorsichtig, daß etwa feine gerbrache, und aus Riften und Raften tamen ungegablte Mengen bon Rleinzeug und allerhand alter Silber- und Goldschmud mit Mondstein und Amethyst und Malachit. Und Retten und Armbander und Auffathefte und alte Schulzeugniffe

und ihre wenigen Bücher, die alle in den geschwungenen Schriftzügen Onkel Jasons Widmungen trugen. Oben im Käsichen lagen die Beilchen, welt und morsch, zwischen dem Crayon und der Winiature, zwischen der silbernen Nadelbüchse und der Lock; und Jetichen sammelte sie mit spizen, vorsichtigen Fingern und nahm ein Kuvert aus der neuen Papeterie, die ihr Onkel aus Karlsbad mitgebracht hatte — er hatte salsch prophezeit, es war noch kein Bogen verschrieben — und sie sammelten die welken Blumen, die noch einen Schimmer von Blau zeigten, da hinein und legte das Papier oben auf die Servante.

Und nicht lange, so kamen von unten Gustav und ber neue Hausdiener und sagten, Fräulein brauche keine Angst zu haben, sie würden damit umgehen, wie mit rohen Giern, und sie nahmen mit ihren plumpen Grobschmiedhänden die Körbe so zart und vorsichtig hoch, daß nicht mal das Porzellan leise zu klirren wagte.

Doch wie Jettchen wieder allein war in dem halbdunklen Zimmer, da war von neuem jenes seltsame Etwas verschwunden, daß die ganze Zeit für sie gearbeitet, gesprochen, Weisungen gegeben, und Jettchen saß da auf einem der weißen Stühle mit gesalteten Händen und sah durch die Glassscheiben der geleerten Servante nach dem letzten Licht des Tages. Sie wollte an Kößling denken; aber merkwürdig, sie wußte gar nicht, wie er aussah und ob sie ihn liebte und ob das nun recht oder unrecht wäre. Sie war ganz beherrscht von diesen bohrenden Gedanken, die eigentlich in keine Richtung wiesen, und sie hatte das seltsame Gefühl, als ob sie sich das alles hier noch einmal betrachten müsse, weil sie es nie wieder sehen würde.

Und war es benn noch ihr Zimmer? Alles stand

leer und tabl. Die Schränte und Raften faben ordentlich hohl aus. Nicht einmal das Stammbuch lag auf der Ripsbede, und nur das kleine Kuvert mit den toten Beilchen und hier der Goldfisch, der in dem halbdunkelen Zimmer im Glas gluderte, gehörten noch zu ihr. Und ber Golbfifch follte morgen auch herübergebracht werden. Und all das, was sie hier erlebt, war schon nur auf ein paar Erinnerungen zusammengeschmolzen. Aber baun kamen immer wieder biefe wortlofen, bohrenden Gedanken, und Jettchen fühlte nicht einmal, daß um fie fich Dunkelheit sentte, die nur noch von einem einzigen Rester in der Glastrause vor ihr durchbrochen wurde. Plöglich hörte fie die Schelle anschlagen und pinkernd nachzittern, und fie hörte Ferdinands Stimme und dann Hannchens und bazwischen die eines britten, von dem sie glaubte, bag es der alte Naphtali wäre, und Rosalie und Binchen tuschelten und lachten auf dem Gang. Da stand Settchen auf und schritt hinten über die Galerie, wo ihr die naffen Zweige des Nußbaums raschelnd bas Aleid streiften, sah in ber Rüche ruhig noch einmal nach dem Rechten und ging bann vor mitten zwischen die plaudernden und larmenden Menschen.

Den ganzen Abend sprach das wieder aus ihr, dieses seltsame Etwas, dem sie staumend zuhörte und zusah, ja, wirklich zusah, so wie man im Traum sich selber sieht. Es fragte, stand Rede, gab Antwort, as und trank, stieß an mit Julius und Onkel Naphtali und allen sonst, gab Pinchen und Mosalte einen Kuß auf du und du, ja, es ließ ein paar Wiße von Ferdinand über sich ergehen, der es sich nicht nehmen ließ, zweideutig zu werden — zur quietschenden Freude von Pinchen und Rosalte. Ja, es lachte sogar, wie Naphtali zum Schluß, als Salomon noch

ein paar Flaschen herausholen ließ, aufstand und sagte: "Was soll ich trinken den schweren Wein in der tiesen Nacht? Ich geh im Gasthause; —" lachte über diese Bemerkung, die sicher diätetisch mehr Richtigkeit für sich hatte denn grammatikalisch.

Dann aber war Jetichen von neuem allein, und es begann wieder zu bohren und zu hammern und zu fausen; und sie lag da mit offenen Augen und starrte in die bammerigen Kalten bes Betthimmels, in benen, weiß Gott woher, so ein letter Schimmer von Licht hing. Und sie meinte, daß nun jede Minute irgend etwas geschehen mußte: was wußte sie nicht, ahnte sie auch nicht, - aber sie alaubte fest baran. Und bas Gigenartigfte war für fie. daß sie gar nicht an Kößling dachte; sie zwang sich dazu, fie versuchte fich Borftellungen von ihm por die Seele gu zaubern, aber es blieb alles leer und inhaltslos, nur diefes Bohren und Drängen, dieses wortlose Sinnieren, das auf einen Bunkt hinschob, war in ihr. Und wenn Jettchen für turze Reit wirklich einschlief, bann tam immer wieder derselbe Traum von der großen roten Spinne, die mit vielen fribbelnden Beinen sich langfam von einer himmelhohen Dede herabließ, größer und größer, schneller und schneller, bis fie endlich gerade über Jettchen bing, - einen Augenblick ganz ruhig hing, daß Jettchen jedes Glied der langen beweglichen Füße, jeden Ring des blutroten Leibes, jeden Anick ber zitternden Tafter fah, ebe fich biefes wilbe, gierige Traumwesen mit ber vollen Bucht seines Körpers auf sie fallen ließ und Jettchen entsett hochfuhr und mit den handen ins Leere griff.

Und endlich tam wieder ganz langfam ein grauer Tag boch mit seinen windzerrissenen Wolken, hinter dem tahlen

Aftgewirr des Nufbaumes. Aber fein Blinken von dem Borzellan im Schrant fing mehr bas erfte bammerige Licht, und Jetichen fror unter den Federbetten vor diefer fremben Leere. Frühzeitig klopfte die Tante an: es ware viel au tun und Jettchen muffe gleich mit in ihre neue Bobnung. Und beim Raffee da fagen fie wie immer, Jettchen, Tante Riekthen und Onkel Salomon: und das Etwas. bas für Jettchen das Wort führte, sprach auch hier; aber Jettchen fühlte jeden Augenblick dabei, daß der Onkel Salomon so eigentümlich um fie herumging, und es schien ihr, als fage er nur und warte, daß fie ju ihm sprechen würde. Ja, in der letten Setunde, als fie schon wieder mit dem neuen Mantel und dem weiten Capuchon hereintrat, tam es Jettchen so vor, als winte er ihr mit ben Augen, als bate er fie gleichsam um eine Aussprache; aber ehe ihr das noch recht ins Bewuftsein brang, da war sie auch schon mit der Tante unten auf der Strafe in Regen und Wind.

Und nun mußte sie paden und räumen, Geschirr in den Schrant sehen — Königliches Porzellan mit Blumen, jeder Teller mit einem anderen Strauß, für gut, und rheinisches Steinzeug mit tief-blauen Bögeln und Ranken sür Altag. — Und sie mußte Kleider einhängen, und wenn die Riegel im Kleiderschrant beim Hin- und Herbiegen knarrten, dann ging es Jettchen wie mit Wessern durch den ganzen Körper. Julius kam auch heran. Doch die Tante sagte ihm, er wäre hier nicht zu gebrauchen, er stände nur im Wege, wenn er aber noch einmal zum Konditor Candieni gehen wollte und sagen, er möchte das Erste, was sie ihm bestellt, ja schon um neun schicken, das Andere brauche erst um zwei Uhr sertig zu sein, — wenn

er bas tun würde, würde er wenigstens beweisen, daß er zu irgend etwas nut sei.

Und wie Settchen auf dem Heimweg war, versuchte sie sich vorzustellen, wie denn ihre Wohnung wäre, aber jedes Bild davon war verschwunden und erloschen. Der Mittag tam und der Mittag ging; und das andere Settchen sprach ganz unbefangen alltägliches Zeug, während sie selbst stumm dasah und wartete auf das, was die nächste Setunde eintreten müßte, während in ihr nur jene dumpfen, unbestimmten, wortlosen Gedanken drängten und kämpften.

Am Nachmittag tam es jedoch, daß Jettchen ganz allein war. Der Onkel war im Geschäft, die Tante raumte drüben die Rüche ein, Julius war mit Naphtali zu Steheli gegangen, weil sich ber das Leben bort mal ansehen wollte. und Binchen und Rosalie waren überhaupt mehr bei Hannchen als hier. Und da, — als nun Settchen allein war, — da ging sie wie im Traum noch einmal durch alle Stuben, saß im Egzimmer eine gute Beile auf bem hohen Stuhl und betrachtete die Stiche an der Wand, die blanken Sachen auf ber Anrichte und alle die Arbeiten, die Kissen. Rollen und Decken, die sie in jedem Stich kannte, und die Bistuitbilder an den Kenstern, die wieder leise an ihren Retten schankelten "Morgengruß" und ,Abendgebet' und ,ber Rrieger und fein Sohn' und ,bie Mohrenmasche,' von denen der Ontel immer sagte, sie konnten boch gang gut als Bendants gelten. Und Jetichen streichelte alles mit naffen Bliden, - fie wußte felbft nicht warum, benn fie suchte sich zu überreden, daß fie schon übermorgen wieder hierberkommen konne.

Dann ging Settchen nach vorn in den grünen Saal, und fie mußte wie damals die Holzialousien aufstoßen, und

ber graue Rachmittag belebte plöglich all die gligernden Lichter auf den weißen Möbeln mit den golbenen Schwanenballen. Die grunen Seibenwande schauten nur etwas blaffer als ehebem. Bon Jettchens ganger Aussteuer aber, von den Rleibern, die an den Kronen gehangen hatten, von der Bafche, die auf den Tischen gelegen hatte, von den Schuhen in Reihen auf dem blanken Boben, von den Rapotten und Schuten, Manteln und Haubchen, war nicht mehr ein Studden Einschlagepapier, nicht mehr ein Endchen Bindfaden übrig geblieben. Es hing nur noch ein Duft von frischer Bajche im Zimmer, sonft schien bas Zimmer Jettchen schon wieder vollkommen vergessen zu haben. Alles war wie Da an den hohen Spiegeln stand wieder ber schnurrbärtige Türke und bewachte das kleine, tidende Uhrchen und brüben schliff immer noch ber Bronze-Amor seinen Bfeil; die Lichter standen wieder schief wie Baume nach dem Windbruch, und in den Servanten fehlte auch nicht eine gemalte Taffe und nicht eine filberne Ruckerzange. Jedes Stud ftand fest und unberührt. Da war der Blumentisch mit dem Gummibaum und der Balme und da das braune Tafelklavier. Jettchen betrachtete das alles mit einer traurigen Neugier; und ploglich fiel ihr ein, daß Rögling bier zulett gespielt hatte und seitbem tein Mensch mehr auch nur eine Tafte angeschlagen hatte. Und sie begann zu weinen und sank vor dem Rlavier nieder, und berührte immer wieder mit der Stirn und den heißen Lippen die schwarzen und weißen Streifen, daß die abgerissen und leise berührten Saiten gläsern und geisternd durch das stille Rimmer tonten. Jener ganze Abend tam ihr wieder vor die Seele. Sie fah alles: hier hatte Eli gesessen bei den Tanten, da hatten fie gespielt und drüben in diefer weißen Nische hatte sie mit Rögling gestanden, bis die Tanten mit unzweibeutigen Bliden sie gefragt, was das bedeuten sollte. Und wie Jettchen jetzt weinte, da wich die Starrheit, die sie umkrampst hatte, von ihr, und sie sah ihr ganzes liebloses Elend vor sich und erschrak dis ins innerste Herz hinein.

Aber da kamen die anderen zurück, und der Krampf umfing sie von neuem. Wie eine Marionette kam sich Jettchen vor, wie die Puppe in Hinkel, Godel und Gadeleia, die keine Puppe, sondern eine schöne Kunstfigur war, die ging und sprach und endlich davonschnurrte.

Des Abends trieb die Tante alle bald fort, denn morgen wäre ein anstrengender Tag; und sie jagte ihre Hausgenossen frühzeitig ins Bett; und sie lag dem Ontel in den Ohren, sie ängstige sich, er solle morgen ja vorsichtig mit Essen und Trinken sein, denn er wisse, was der Geheimrat gesagt hätte. Und die Tante küßte Zettchen und der Ontel küßte Zettchen, und beide meinten, sie hossen, daß zettchen es nie schlechter haben sollte, als sie es hier bei ihnen gehabt hätte, und sie wünschten ihr sogar von Herzen, daß sie es nur besser möchte. Was sie dazu tun könnten, das hätten sie ja wirklich und wahrshaftig voll und ganz getan.

Man könnte vielleicht hierin etwas Selbstgefälligkeit erbliden. Aber man soll mir den zeigen, der sich im gleichen Falle nicht auch mit lauter Stimme gepriesen hätte, und der nicht von sich geglaubt hätte, daß er die Liebe und Güte in eigner Person wäre. Denn, sowie wir den andern bescheiden oder gar reichlich von unsern Glückgütern mitgeteilt haben, leben wir auch schon der sesten Meinung, wir hätten uns ihm gegenüber von allem sonst ganz und gar freigekauft.

Nun aber tam die lette Nacht, vor der Jettchen graute.

Richt einmal der Goldfisch war mehr bei ihr, der doch manchmal im Glase geplätschert hatte. Den hatte der Hausdiener Gustav auch schon in die neue Wohnung getragen. Er hatte gesagt, er würde ihn behüten wie ein kleines Kind, und er hatte ihm zum Abschied — weil in den ersten Tagen doch keiner an ihn denken würde, — noch eine solche Hand voll Futter auf das Wasser gestreut, daß das arme Tier beinahe erstickt wäre.

Und Settchen lag da in ihrem Rimmer, in dem ihr nur noch oben das kleine Ruvert mit den welken Beilchen gehörte und das ihr so fremd und so unheimlich war, wie einem nur je bas Rimmer eines Gafthofes sein tann. welches man foeben zum erften Mal gesehen hat und von dem man im Morgengrauen wieder scheiben wirb. Gang vergeblich suchte Jettchen ihre Gebanten zu ordnen. Sie lag nur da und grübelte wortlos und angestrengt vor sich bin. Sie hatte das Gefühl, daß sich in ihr irgend etwas vorbereitete, — als ob sie nun endlich jum Schlusse tommen muffe. Sie bachte fich, fo mußte einem Gefesselten zumute sein, der dicht von Retten umschlossen ist und wortlos und dumpf mit jeder Dustel gegen die Umidnurung ankämpft. Sie hatte einmal einen Mann gesehen, ben man so fortgetragen hatte, ganz in ihrer Jugend. Und das Bild dieses Mannes, das ste sonst nur in schweren Träumen wieder erblickt hatte, kam ihr jetzt wachend vor bie Seele. Dann aber schlief Jettchen ein, - fest und traumlos, nicht leicht und hell wie früher, sondern in müber, tiefer Ohnmacht und schwer wie ein Stein. —

Und als Jetichen erwachte, sah sie wie benommen in den grauen Morgen und in den Regenschauer, der die kahlen Zweige des Nußbaums vor dem Fenster bog. Wie hinter Sazeschleiern sah sie alles. Und es dauerte eine ganze Weile, bis ihr die Erinnerung kam, daß heute ihr Hochzeitstag sei. Aber dann packte es sie wieder, daß das doch nicht möglich wäre und daß irgend etwas geschehen müsse. Das könne nicht wahr sein — irgend etwas müsse dazwischen kommen.

Und wie sie noch so lag, mit den Bliden oben in dem Faltenwurf des Betthimmels versangen und wie sie so inhaltlos vor sich hin sinnierte — so muß ein Schissbrüchiger die ersehnte Wastspitze am Horizont suchen — da hörte sie es klopsen, immer klopsen. Aber sie achtete nicht darauf. Und plöylich stand Jenny vor Jettchens Bett, im weißen Wullkleid, mit einem Rosenkränzchen im Haar und sagte, sie möchte vorkommen, es gabe eine Überraschung für sie.

Settigen stand auf und rieb sich die Augen; aber diese dumpse Benommenheit, die alles in die Ferne rückte, ging nicht fort, und das wortlose Sinnieren beherrschte sie jetzt ganz. Den ganzen Tag über erblickte sie alles um sich her mit erstaunten Augen und zeitweise verschwand es ihr vollends. Und dann kam es wieder auf sie zugerollt, daß sie mit übernatürlicher Schärse jedes Bild sah. Und sie hörte jedes Bort, das um sie gesprochen wurde, so beutlich, als würde es ihr durch ein Schallrohr zugerusen.

Schnell zog sich Settchen an, benn man pochte inbes schon wieder, — und dann ging sie zur Servante, nahm ihr goldenes Wedaillon, das sie immer an einem Kettchen um den Hals trug, legte ein paar der welten Beilchen da hinein, und ließ es leise wieder in seinen Versteck auf ihre Brust zurückgleiten. Und nun ging Settchen hinaus, in den Regen auf die Galerie, beugte sich weit hinüber und ließ die anderen morschen Beilchen — sie langsam zwischen den Fingern zerbröckelnd — auf den Hof herniederrieseln. Aber wie sie damit fertig war, atmete sie auf; und es schien ihr, als ob nun auch das letzte Band, das sie an diesem Hause hielt, zerrissen ware. — —

Born im grünen Zimmer war schon alles voller Menschen, der Onkel hatte Staat gemacht, und die Tante trug ihr filbergraues Atlastleid. Julius hatte einen neuen blauen Rod mit blinkenden Goldknöpfen an, der bei Jasons Schneiber gearbeitet war. Ferdinand war da und Naphtali und Eli. Bolfgang faß betrübt in einer Ede, und Jenny im weißen Mullkleidchen trippelte mit ihrem Kranzchen gang angitlich von einem fuß auf ben anderen. Minchen und hannchen hatten Spikentücher in ber hand und brudten fie fich beimlich vor die Augen, und Julius machte ein feierliches Gesicht und hatte etwas unter dem Arm, ein Leberetui, das wie eine leine Baggeige aussah. Jettchen fragte sich, was diese Leute hier wollten, — und ste lächelte, weil es ihr komisch vorkam. Aber da warf sich Hannchen mit ihrer ganzen Breite ihr entgegen und schluchate, fie wünsche ihr an ihrem Hochzeitsmorgen, daß fie glücklicher werde als fie es geworden fei. Und ba fiel es Jettchen ein, daß ja der kleine feiste Meusch da im blauen Rod von heute ab ihr Mann sein würde. — Aber bann verschwamm es wieder. Sie wunderte sich sogar, fie sprach etwas. Aber während fie Tage vorher ganz beutlich noch gehört hatte, was es aus ihr sprach, kam es ihr jest taum mehr zum Bewuftsein. Dann aber ftand fie neben Julius, und alle andern standen ihr gegenüber - steif und starr. Und sie sah Jenny vor sich, die mit beiden Handen ein weißes Riffen balancierte, auf dem, bebedt von einem schmalen Spipenschleier ein grüner Rrang lag, und Jenny machte ein ganz angitliches Gesicht und fagte:

"Die Sonne ftieg so goldig heut empor, Wie wohl noch nie an einem Tag zubor." —

Und da bachte Jettchen, daß es doch braugen regnete. Und bann füßten alle Jenny und meinten, sie hatte ihre Sache sehr brav gemacht, und Naphtali legte ihr die Hand auf den Ropf und fragte: "Wie alt biste, mein Rind?" Und daraus schloß Settchen, daß Jenny schon fertig wäre, und fie bedankte sich. Und Julius nahm das Lederetui, das Jettchen wie eine kleine Bafgeige portam, gab es ihr, und wie es Jettchen öffnete, sah sie barin ein rotliches und goldiges Gestimmer. Das wären Aguamarin und Topasrose, sagte Julius, und die Korfage sollte fie nachher umbinden als Brautschmuck. Sie musse wie eine Königin barin aussehen, und fie ware ja auch eine Königin, nämlich seines Herzens. Salomon aber tam auch mit folch einem Lederetui, das er unter dem Schnupftuch aus ber Roctiasche hervorgrub, und er sagte zu Julius, man brauche die Uhr nicht für alle Tage zu tragen, sie könnte einem sonst mal gefnipst werden, und bazu mare sie zu qut. Die Uhr ware noch aus bem Geschäft seines Baters; ein Bring hatte fie mal bestellt, aber da er nicht bezahlt hätte, hatte man sie vorsichtshalber einbehalten.

Und dann ging man hinein und frühstückte, und eswar eine lange Tasel gedeckt, und schon stand Wein auf dem Tisch. Aber man war noch nicht fertig mit Essen, da kamen von unten aus dem Geschäft die Buchhalter und Lageristen zum Gratulieren herauf, die auf Bewirtung rechneten. Und immer andere kamen, und Jetichen standneben Julius, der ihre weiße Hand mit seinen kurzen, sesten Fingern umkrallt hielt, und grübelte. Sie erinnerte sich an die Geschichte einer spanischen Königin, die man

als Leiche auf den Thron setzte und vor der nun die Höselinge Cour machten. So kam sie sich vor. Wie hieß die denn nur? Wenn doch Jason käme, — der könnte es ihr sicher sagen. — Aber dann sprach Jettchen, dankte und verbeugte sich und lachte, dis alles wieder verschwamm und ihr nur dieses dumpse Drängen und die wortlose Angst blieb, daß nun irgend etwas geschehen müßte, und was das wohl sein würde.

Doch jest war plöhlich Julius verschwunden, und Naphtali fragte Settchen, wo er wäre. Sie wußte es nicht. Ferdinand aber, der schon in etwas gehobener Stimmung war, — denn er konnte am Vormittag nichts vertragen, lachte und schlenkerte die Hand, daß die Finger nur so knackten.

"Jest geht's wie bei Fetschows Hausknecht!" rief er überlaut, — "bisher stimmen se noch!"

"Berzeihen Se," meinte Naphtali, "wieviel gibt Ihr Herr Bruder eigentlich mit?"

Dann versank wiederum von neuem für Jettchen alles in einem dumpsen Sausen, und sie stand in ihrem Zimmer, das nicht mehr ihr Zimmer war, und Rosalie und Vinchen bastelten an ihr herum und strichen bewundernd über den knisternden Ottoman, daß es Jettchen bis in die Haarwurzeln ging.

Sie bürsteten auch Jettchens neuen Abendmantel mit dem großen Capuchon aus, den Jettchen ja übernehmen müsse, damit sie sich nicht erkälte. Denn das Wetter war klar geworden, und man würde zur Nacht sicher Frost haben.

Und dann kam Julius sehr ernst und feierlich und trug ein Myrtensträußichen im neuen Frack, und Jettchen

fragte, wo Onkel und Tante wären; denn sie wollte ihnen sagen, sie könne nun doch die Rechnung nicht bezahlen — und sie könne es nicht. Doch da antwortete ihr das Mädchen, daß Herr und Frau Gebert schon vor einer halben Stunde sortgesahren wären, und Julius meinte, Onkel und Tante müßten doch die ersten sein, weil sie die Hochzeit ausrichteten, und das wäre nie anders.

Wie Jetichen aus der Tür ging, da hatte sie das Gefühl, als mußte fie fich an ben weißen Bfoften flammern und schreien - schreien - immersort schreien. . . . Aber bann entglitt wieder alles, und fie fpurte auf der halb dunklen Treppe Julius dicht neben sich. Sie ging unten im Hausflur auf diden roten Läufern und fah wie im Halbtraume noch einmal die beiden Gipsreliefs Amor und Pjyche und Bacchus bei ber Erziehung des jungen Liebesgottes Und bann tamen zwei Reihen Ropfe, und fte hörte, wie jemand fagte: "Ried mal, ben tleenen Braut'jam!' und bann reichte bas Mädchen, bas vor Tranen nicht sprechen konnte, ihr ben Mantel in den Wagen und Julius nahm ihre Hand. Einen Augenblid sah Jettchen brüben über ben Rahnen ben ragenden Stod bes Schlosses ganz bunkel gegen einen blauen Himmel, auf dem noch ein vaar weiße Wolken schnell vor dem Wind trieben, aber bann ging fie icon wieder über rote Läufer bin, und Julius trug ihren Mantel, den muffe fie fich gleich nachher umtun. — Und weiter waren sie beide einen Augenblick allein in einem fleinen Zimmer an der Treppe, und Julius füßte Setichen und rief, .bag er fo gludlich ware und zum Geschäft hatte er auch Rutrauen.' Er rudte sich vor einem kleinen Spiegel die Halsbinde zurecht, und Jettchen mußte lachen. Und gleich darauf fah fie eine Menge Men-Georg bermann, Jettden Gebert.

schen um sich in dem gelben Saale, die durcheinander wogten wie die bunten Steinchen eines Kaleidostops. Alle auch alle schoben sich auf sie zu und begrüßten sie und küsten sie, und der alte Eli sagte zu ihr, das hörte sie ganz dentlich: "Nu, mach's gut!" Aber wie Zetichen nun dankte, denn der Juwelier hatte Elis Geschenke schon zu Salomon geschickt, verstand Eli nicht recht, denn er hatte heute seinen tanden Tag; aber endlich begriff er doch, um was es sich drehte. "Nu, Zetichen," meinte er und schüttelte unwillig den Kopf, daß der Puder stob, "es freit mich, daß es dir wenigstens gesallt. Ich geb immer lieber mit de warme Hand wie mit de kalte, und bei dir, mein Kind, überhaupt, — das ist doch leider alles, was ich dazu tun konnte."

Ferdinand, der ja schon seit früh in gehobener Stimmung war, klopfte Jetichen auf den Hals, so wie man Pferde klopft, und rief: "Mäbel, Kopf hoch, du siehst ja wirklich aus wie die Königin Esther."

Und wieder sielen in Settigens hirn die bunten Steinigen durcheinander zu ganz seltsamen Figuren. Inmitten eines Feldes dieser bunten Steinigen saß sie; und die Toques mit den Marabusähnigen auf den hohen Frisuren, die Blondenhäubigen mit Flieder, die Kränzigen und die Spitzentusse gingen um sie hin und her wie die Halme eines Kornseldes, in dem der Wind wühlt. Nun kam Julius auf sie zu, und sie stand allein mit ihm zwischen vier Stangen unter einem Baldachin, und hinter ihr wisperte es und vor ihr stand ein Mann mit einem weißen Kragen und einem schwarzen Rock, hob beide Arme gen Himmel und brüllte plötzlich mit der Stimme eines hungrigen Löwen: Der Ring ist rrund — rrund ist derr

Ring - ein Sinnbild Gottes ohne Anfang und ohne Ende!" - und Jettchen erschraf fo, daß ihr die Aniee schwantten. Und dann entschwand wieder alles, und nur langsam und untlar tauchte es von neuem empor, und es tam Jettchen dammerhaft zu Bewuftsein, wo fie fich eigentlich befand. Der Mann sprach immer noch: Settchen versuchte hinzuhoren, aber fie tonnte teinen Sinn erfassen, und boch vernahm fie wieder ganz beutlich: "Ja, umsonst hatte man ihm nicht in flugem Borbedacht ben Namen Salomon gegeben, der ja, wie es in ber Schrift heißt, unter allen Sterblichen ber Beiseste war." Und Jettchen grübelte barüber, wer wohl damit gemeint wäre. Aber da war der andere auch schon wieder weiter, und jest sprach er zu ihr, ber Mann, benn fie fühlte seinen Atem unangenehm über bem Geficht: "Und Sie, meine liebe Braut, ziehen nun aus der teuren Wohnung Ihrer lieben Angehörigen, in die teuere Wohnung Ihres trauten Gatten!" — Sie wollte schreien, Jettchen, daß das nicht wahr wäre und daß sie das nie tun würde, aber da blinkte ihr etwas vor den Augen, und man fragte fie, und es antwortete aus ihr, und fie fühlte eine Berührung an ihrer Hand, und hinter ihr erhob sich ein Lärmen und Gescharr wie von hundert Bferden, und fünfaig Lippen suchten bie ihren, weiche und harte, junge und saftige, berbe und trodene. Und die Tante Hannchen zerfloß, als wenn sie aus Bachs ware, und die kleine Dinden, die in ihrem Schlepptleid wie ein Romet aussah, schluchzte in sich hinein, daß sie noch kleiner wurde und rief einmal über das andere Mal: es ware zu rührend. Und aus dem Gewirr tauchte das Gesicht Onkel Jasons auf, und Jettchen hörte, wie er ihr über die Röpfe fort aurief: "Ra, gut überstanden? Ich tomme nämlich erft jest, Frau Jacoby, — bu weißt ja, ich seh mir so etwas aus Grundsas nicht an."

Aber da fühlte Jetichen, wie Julius ihren Arm nahm, und Bhilippi spielte Dü-Dü-Dā Di Di Dū-Dā Dāā und Jettchen grübelte, was das wohl für ein Stüd ware. Die Flügelturen gingen auf, brin im Saal mit ben vielen hohen Spiegeln an der Wand, die das Licht hundertfach brachen, stand eine lange Tafel, und da hinten, wo ber hohe Baumtuchen prangte, mit bem rosa Amor in Buckerguß, da führte sie Julius hin. Und der alte Lohndiener Bieber, der Jetichen von klein auf kannte, wünschte ihr Glud und stellte eine Taffe mit Brühe vor fie bin. Und sie versuchte, aber es schmedte wie Gift, und die Rehle gog sich ihr zu. Gang starr faß fie und sah die Tafel hinunter. Alle Münder gingen, und fie erblickte fich selbst brüben im Spiegel hinter bem hohen Baumtuchen, der Widerschein ihrer Topase und Aquamarine stach ihr in die Augen. Im Spiegel sah sie die Länge ber Tafel verzehnfacht, zu endlosen Reihen schmatzender Menschen, bevor bas Bohren und Hämmern und wortlose Sinnieren wieder in ihr begann und alle ihre Eindrucke verschleterte. Und Julius sagte: "Ik doch, if doch, mein Liebchen," und warf ihr drei kleine, gebogene Rischen auf den Teller, die Jettchen unheimlich mit blinden Augen wie mit großen grauen Sageltörnern anstarrten. Ganz schrill borte sie an das Glas klopfen und sah die lange hagere Gestalt Jasons, der ein wenig vornüber gebeugt ftand, hörte seine liebe, feine Stimme, die weich und zugleich scharf war. Jest muffe fie aufpaffen, sagte fich Jettchen; aber es summte und braufte ihr nur so in ben Ohren, und sie vernahm taum ein Wort. Nur bas eine hörte fie: "Daß jener damals draußen geblieben wäre, das wäre eine Personenverwechslung gewesen, auf der Lugel hätte eigentlich sein Name gestanden, und als sich Iason wieder setzte, war alles ganz still und starr und keiner gab einen Laut. Und Minchen rief Jetichen zu: "Nu, Jetichen, haste von deinem Vater gehört, was das für einer war. — Aber wie redt Iason doch?"

Dann aber kamen Wolfgang und Jenny und legten vor Jettchen und Julius zwei lange bedruckte Atlasbänder mit Goldfranzen hin; und Jettchen küfte Wolfgang, der ganz grün und verweint aussah. Die Musik aber spielte: "Ei, was braucht man um glücklich zu sein" durch zehn Berse.

Rapaune und Poularden wurden herumgereicht, und Ferdinand saß schon da mit einem roten Kopf und zerbrach sein Brötchen. Aber da klopste Eli, der heute seinen tauben Tag hatte, an das Glas, und alles wurde mäuschenstill. Eli jedoch hatte weder den schrillen, gläsernen Ton vernommen, noch gewahrte er, daß das Rauschen und Plaudern sich um ihn gelegt hatte, er hatte sich nur seinem Nachbar bemerkbar machen wollen.

"Sie, da drüben," rief er sehr ärgerlich Naphthali an, "sagen Sie doch mal Pieper, er soll mir noch mal die Sauce rüberbringen."

Herrgott, gab das ein Gelächter! Und die letzte Nachwirfung von Jasons Worten ertrant darin, und man wurde lärmend und lustig an allen Eden und Enden. Jedes neue Lachen schnitt Jettchen ins Hirn. Dann erst stand Ferdinand auf und sprach. In solcher Stimmung zu reden, das war ihm gegeben. Und alle samen auf Jettchen zu und sicherten und stießen mit ihr an. Und wieder

bekam sie ein bedrucktes Atlasband, — diesmal gab es ihr Jenny — mit einer Dichtung von Pinchen und Rosalie. Und man sang acht Berse nach der Weise des "Liebestrank". Pinchen und Rosalie aber sagten zu Jetichen, sie hätten es selbst versaßt.

Nun erhob sich Naphtali, und Jetichen biß sich auf die Lippen, um zu hören, was er sprach; aber sie vernahm es nur, als ob es aus ganz weiter Ferne tame:

"Ich hatte schon immer," sagte Napthali. langsam und wandte sich zu Tettchen, "soviel gehert von der Schenheit und Lieblichseit der Braut; aber ich hatte es nicht geglaubt. Doch wie ich hierher din gekommen, hat es auch mir so gegangen. — Mein verehrter Herr Borredner meinte, er kenne seine Tettchen schon von der Geburt an. Nun — ich kenne unseren Joel von noch frieher; denn ich din der gewesen, was 'n hat auf den Schoß gehalten, als er ist ausgenommen worden ins Judentum. Ich war — — ."

Jettchen sah, wie Salomon unwillig mit dem Stuhl rückte, als wollte er aufspringen; aber dann versank ihr alles im Augenblick, und das Bohren begann von neuem. Julius goß ihr Sekt ein. An solchem Tage wie heute, sagte er, müsse sie Sekt trinken. Und sie fühlte durch den dünnen Seidenrock die seiste, kurze, schwere Hand, — eine Hand, als ob die Spizen der Finger abgehackt wären, — fühlte sie auf ihren Anieen; und ein solcher Widerwillen und ein solcher plöglicher Ekel packte sie, daß es ihr beinahe aufstieg.

Und von nun an sah sie immer ganz heimlich und ängstlich auf den kleinen, breiten Menschen, der da neben ihr wie zusammengehämmert auf dem Stuhl saß und breit schmatte und stopfte und der ihr immer ganze Reulen und Stüde auf den Teller warf, und Berge von Spargel und Schoten ihr dazu schüttete. "Nimm doch, Jettchen, if doch!"

Immer wieder tamen Leute, die mit Jettchen anftiegen, und es schien Jettchen, als ob fie nie vorher diese Gesichter gesehen hatte; und es knatterte schon bie und da von den Knallbonbons, an denen die Gäste mit ängstlich abgewandtem Geficht zerrten. Das war iedesmal für Jettchen, als floge ihr ein Geschoß summend und aischend an der Schläfe vorbei. Von Minute zu Minute wurde man lärmender. Alles fchrie, alles fcwatte, alles lachte burcheinander, und Jetichen faß bazwischen kerzengrade und unbeweglich, wie ein Stein in der Brandung, ganz erstarrt war fie jest. Sie empfand nur, wie jest auch nicht mehr ber bünnste Kaben sie mit jenen verband und daß ihr Lebenskonto von je in einem andern Buch gestanden hatte; und dann immer dieses Bohren und Grübeln, dieses Anpressen mit jeder Dustel gegen die Retten, die fie umschnurten von den Reben bis zum Halfe - so fest, daß sie auch nicht ein Blied mehr zu rühren vermochte. Das Eis tam, und Jetichen nahm bavon, aber es lief ihr wie glühender Stahl durch die Rehle. Die Kinder sah fie an der Tafel entlang geben und in Duten übriges Raschwert zusammenräubern, und die Tante gab ihr auch eine solche Dute, fie solle sie nur für heute abend noch mitnehmen und den Baumtuchen betäme sie ebenso.

Aber Julius meinte mit rotem Kopf: "Nu, wenn wir heute nicht mehr dazu kommen, — essen wir ihn eben morgen. — Nicht wahr, Jettchen?"

Und die Tante schlug lachend mit ihrem Fächer nach ihm. An Jettchen aber flog alles, so erschrak sie bis instiefste Herz hinein. Wie ein Bogel, der im Bauer auf-

flattert, weil eine griffbereite Hand nach ihm sich streckt, und der nun angstvoll und machtlos mit Kopf und Flügeln gegen die Stäbe stöht, so war ihr.

Endlich rief Salomon in das Getümmel: "Ich wünsche ben Herrschaften eine gesegnete Mahlzeit. . . . Den Kassee bitte im gelben Saal!"

Und man sah es ihm an, er war stolz auf diese rhetorische Leistung.

Wieber gab das einen Lärm wie von hundert trappelnden Pferden, und alles lief durcheinander, schüttelte die Hände, beglückwünschte sich und füßte sich, als ob es wunder was vollbracht hatte.

Julius sang und trällerte unausgesetzt, als Jettchen mit ihm in den gelben Saal schritt, in dem sich schon alle wieder um das Büfett drängten und der Madame Spiro mit dem freundlichen Gesicht und dem weißen Häubchen versicherten, daß das Essen ganz großartig gewesen sei.

Und langsam gingen nun Settchen und Julius an ben gelben Polsterbänken entlang, und jeder bekam ein paar Worte von ihnen. Es redete immer noch aus Jettchen ganz selbsttätig, und sie horchte manchmal starr und erstaunt auf. Jettchen sah sich nach Jason um, aber der war schon lange wieder fort, und sie war nun ganz allein, allen ihren Feinden gegenüber.

Naphtali hielt fie an. "Na, Joel," rief er, "wie ist bir?"

Julius lachte.

"Nu, du bist doch jest glücklich genug, Joel! Weißte und da hab' ich mer gesagt; de Reise tost so wie so schon genug, was soll ich der da noch groß was schenken. Aber eins wünscht dir dein alter Ontel doch: du follst immer a Friedrichsdor mehr haben, wie de brauchst!"

Da tam Ferdinand heran, der eigentlich seit Bormittag nicht wieder nüchtern geworden war.

"Na, alter Junge," rief er schon von weitem, "wie ist dir denn heute? Das gefällt dir wohl so? Ich wünschte, ich wäre auch noch mal so juna."

Jettchen ließ Julius los. Sie hatte das Gefüht bes Bogels, den die Hand greifen will, als müffe fie mit dem Kopf gegen die Wände stoßen und blind und toll nach einem Ausgang suchen.

Da ganz hinten saß das Fräulein mit den Pudellödchen, und richtig: sie hatte eine Handarbeit an der Seite und snüpfte und kniewelte. "Nu, Jettchen," rief sie, "komm mal her. Schade, daß es nicht Sommer ist, da könnte man doch noch ein bischen runter in den Garten gehen."

Aber da sah Settchen, daß die Tür, die zu dem Bimmerchen führte, wo ihr Mantel lag, angelehnt war, und das Blut schoß ihr zu Herzen, daß ihr hundert Sonnen vor den Augen sprühten, und dann wurde ihr eiskalt.

"Ja, schade, mir wär's auch lieber — " sagte sie. "Aber einen Augenblick — — "

Dann ging Settchen den Schritt hinein, sah ihren Mantel, schwankte, siel auf einen Stuhl, riß sich hoch, strauchelte ein zweites Mal, riß sich von neuem hoch, warf den Mantel über, steckte den Kopf ganz langsam Zoll für Zoll durch die Türspalte auf die Treppe hinaus. Niemand! Nein, niemand! Und dann die Schultern nach, den einen Fuß — den andern — leise auf den Zehenspitzen. — Undschon schnurrte sie mit ihren Schuhen nur so hinunter, ganz schnell, sautlos und trippelnd, während sie alles um sich, die

eisernen Geländerstangen des Treppenhauses, die Läufer auf den Stufen mit einer unheimlichen Greifbarkeit erblickte und ihr der Lärm von oben durch die Kapuze in den Ohren gellte.

Aber dann will die Tür nicht aufgehn, — will nicht aufgehn. — Um Himmels willen, wie denn nur? — Wie denn nur? Ah — so! Und eine Welle kalter Finsternis schlägt Settchen entgegen.

Einen Augenblick hält sie mit stockendem Atem. Riemand ist ihr gesolgt, keine Wenschenseele — nur die klare Nacht steht über ihr, mit tausend kalten, blinkenden Sternen in dem schwarzen Himmel. Über den Fahrdamm springt Settchen mitten durch die Wasserlachen, deren dünne Sisschichten knisternd unter ihr brechen, dis über die Anöchel tappt sie da hinein mit den weißen Schuhen. Sie greift die Schleppe und zieht sie um die Füße und dann läust sie, läust sie nach den Lichtern, nach der Königstraße, ohne einem Wenschen zu begegnen. Sie hält, horcht auf, wendet sich, kein Lärmen, keine Schritte, kein Stimmengewirr, — alles still und schwarz.

Die Bedrängtheit und Benommenheit ist von Jettchen gewichen, sie ist zwar noch erregt, heiß und siebernd, aber ganz klar wieder und fest. Und beutlich fühlt sie das kleine goldene Medaillon auf ihrer Brust.

Hiermit, Leser und Freund — benn ich hosse, du bist mir ein Freund geworden — hiermit also endet sie, die Geschichte der Jetichen Gebert, und von ihr allein versprach ich vorerst zu erzählen. Die andere Geschichte aber, von der mir noch zu sprechen bleibt, die der armen henriette Jacoby, will ich mir versparen, bis auch meinem unruhvollen und zerrissenen Leben wieder einmal erlösende Tage kommen, in deren stillen Stunden die liebgewonnenen Schatten mir von neuem vor die Seele treten werden.

Solange aber geben wir ihnen ihre altgewohnte Rube aurud, ihnen allen, die uns hier in buntem Reigen geleitet haben: Salomon und seinem mit vielen Tugenden geschmudten Cheweib; Jason, der ein wenig abseits von den andern begraben wurde, so wie er ein wenig abseits von ben andern gelebt hat; Ferdinand und dem kleinen Bolfgang, ber sich schen beiseite schlich, bevor ihm noch bas Berständnis für das wunderfeine Uhrwert der griechischen Sprache erblüht war, und der teine Lade hinterließ, nirgends - nicht einmal in seiner Rlasse; benn keiner seiner Mitschüler brauchte auch nur um einen Blat beraufzuruden, als es hieß, daß Wolfgang für nun andauernd und in alle Ewigleit dem Unterricht fern bleiben würde. Und auch Eli und Minchen, beren Leben sich bald vollendete, und die fast zu gleicher Zeit abgeschirrt wurden - benn die brave Minchen konnte den schweren Wagen des Lebens nicht mehr allein ziehen — auch ihnen wieder ihre altgewohnte Ruhe. Der alte Heide zwar, wenn er vielleicht, wie ich annehme — man weiß leider solche Dinge nie genau — in ben Heibenhimmel gekommen sein sollte, so wird er wohl nun jeden Mittag um zwölf mit feinem Aulinder von Anno dazumal und seinem Balmrohrstod an der Ede stehn und die Rosse bes Sonnengottes einer ebenso vernichtenden Kritik unterziehen wie weiland Raglers Wallache vor den Brenglauer Bagen. Und auch ihr, die dieser Geschichte den Namen gab, warum wollen wir ihr nicht die Ruhe geben, die fie fich mit einem harten Lebensjahr ertaufte und erkämpste? Denn mit ihrer She, da ist die Sache nicht wieder so recht ins Lot gekommen, und auf dem Stein, den ihr der Onkel seizen ließ, wird Jettchens nur als Richte und nicht als Gattin gedacht. Doch selbst dieses letzte Zeichen der Anhänglichkeit ist nunmehr schon morsch und drüchig geworden, und aus den geschwungenen Buchstaben haben Wind und Wetter, Regen und Schnee längst die letzten Spuren von Vergoldung gewaschen und gerieden, haben sie ganz ausgelöscht und fast unleserlich gemacht; sie sind verblichen und erloschen, so wie Jettchens Andenken bei den Wenschen erloschen ist.

Ich aber will noch einmal, später in stillen Stunden, neues Gold über die trausen und geschwungenen Buchstaben ihres Lebens bringen, auf daß sie wieder leuchten sollen, klar, weithin und allen lesdar. Und auch ihm, der in den Strudel hinabgezogen wurde, und dem man keinen Stein setzte und der auf keinem umgrenzten Friedhof ruht, auch die Runen seines Lebens, die verschollenen, unentzisserbaren, will ich dann mit Gold umziehn.

# Peter Nockler

Die Geschichte eines Schneiders

## Wilhelm Holzamer

Preis: geh. M. 2.50; geb. M. 3.50

### Aus den Besprechungen:

Das literarische Echo: (Aussührliche Inhaltsangabe) . . . Gestalten wie dieser Rockler haben ihre Weisheit nicht nur um
ihrer selbst willen, sie strömen sie aus lund wirken um sich her.
Das sühlt der Leser, wie es die Leute im Dorse Nocklers sühlen.
Und alles bleibt schlicht, nichts drängt sich aus den Zeilen heraus
anmaßend aus. Das ganze Buch ist wie der Nockler selbst. Die Innigkeit und Tiese Andersens ließe sich ihm vergleichen und auch
die sinnige Keuscheit, die in allen Dingen und Regungen so
menschlich ist, weil ihr die Natürlichkeit gegeben wurde. Holzamer
ist ein einer Künstler. Still tritt er an die Dinge, die er gewinnen will, heran. Und er gewinnt sie auch dort, wo sie im
erhisten Tanze vorüberwirdeln, mit ungemein einsachen Mitteln,
ohne se der lauten Form zu verfallen. Die Sicherheit der einfachen Linte offenbart die künstlerische Krast.

Rheinisch-Bestfälische Zeitung: Auch hier ist ein kluges und wertvolles Buch geschrieben worben. Holzamer erzählt eine Geschichte aus seiner heimat, aus dem heisenlande, dessen ländlicher Bevöllerung er schon früher novellistische Stoffe abzugeminden verstanden hat. Er trägt hier in einsachem, streng erzählendem und daher ziemlich realistisch gefärbtem Ton die Geschichte eines Schneibers vor. (Indalt.) . . . Wir stoßen auf eine Wenge seiner, gut beobachteter, reizvoller Züge, und die Charakterisserung der beiden Figuren, die im Vordergrund stehen, ist sicher und sessen, das Buch ist mit Liebe geschrieben und erweckt reiche Teilnahme. Die psychologische Analyse erhebt sich, besonders weeten Teile, zu einer erfreullichen Höhe. Wir haben es hier mit linem wahren, aut durcksomponierten Buche zu tun, das ein Stilck

echten Lebens umschließt. Wir glauben bem Berfasser ohne Rudhalt, was er erzählt. Diese Menschen sind klar gesehen und innerlich nachempsunden. Deshalb sind sie auch unseres Interesse gewiß.

Rorddentice Allgemeine Zeitung: Ich kannte Holzamer bissber nur aus Gebichten, die mir wenig sagten. Es schien mir keine eigene künstlerische Persönlichkeit aus ihnen zu sprechen. Und nun diese Buch! In einer ganz schlichten Geschichte so viel menschliche Tiese! (Inhalt.) Dies ist nur ein dürstiges Gerippe bes Buches. Aber es widersteht mir, mehr aus ihm zu erzählen. Zeber Sat ist erschaut. Man glaubt, die Personen neben sich sitzen, so lebendig sind sie geschilbert. Man hört die Ratur um sich raunen. Man atmet den Dust der Mutter Erde.

Berliner Tageblatt: Wilhelm Holzamer hat sich unter den einsachen Verhältnissen, in die ihn das Schickal hineingestellt, jene Kindlichkeit bewahrt, die wir Großstäder steiß mit staunensden Augen zu detrachten und als etwas Außergewöhnliches einzuschäften psiegen. Wan sprach vor Monaten viel über die Rodwendigen psiegen. Wan sprach vor Monaten viel über die Rodwendigseit, die "Borberrschaft Berlins" in unserem Kunstleben zu brechen, unsere Literatur, die bedenklich an Treidhauskultur erinert, neu zu beleden durch die Schäße und Herlichseiten der Provinz, mas bat die Provinz zu geden? Wenige gibt es, die es glänzender weisen und sagen können als Holzamer. Eben ob seiner gesunden Kindlichkeit sieht er seine Umgedung, wie sie ist, deutelt nicht daran herum, verunziert die Bilder, die er schaut, nicht durch Austragen mehr oder weniger wirkungsvoller Tinten, die gewiß nicht am Plaze sind, verunstaltet die Worte, die er hört, nicht durch hineinlegen einer Sentimentalität oder einer Tiessinnigkeit zu der sie keinen Anlas bieten.

So kommt er zu seiner Heimatkunst. Und weil er ein schlicheter, ties und weich empsindender Mensch und dabei seinem tiesten Wesen nach eine bedinglich kontemplative Natur ist, so such er sich nicht wilde, laute Themen, nicht Krastmenschen und Tathelben ihr sein künstlerisches Schaffen. Wo sollte er, der alles seiner Umgedung, seiner Ersabrung und Anschauung entnehmen muß, sie auch sinden! Ihm genügt der Alltag. Ihm genügt jeder, der seinen Weg kreuzt, jedes Schicksal, in das er einen Blick hat tun

burfen. Go auch bas von Beter Rodler.

Deutsche Wacht (Dresben): Das ist eins ber schönsten, liebenswürdigsten und gemütstiefsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe — die Geschichte, der Liebe eines stillen, im tiefsten herzen frommen und von der Weisheit des treuen Gemüttes erfüllten Menschen. (Indalt.) Inmitten der oft so gesuchten Probleme moderner Romane und ihrer gefünstelten Darstellung, inmitten der Unnatur, die wir leider nur zu oft sich breit machen sehen, wirkt holzamers Buch geradezu erfrischen und bespeelnd. Man liest es gern zweimal und vielleicht noch öfter, denn dies Buch hat alle Anlage, ein Freund des beutschen Hauses zu werden.

## Inge

Ein Frauenleben

nog

## Wilhelm Holzamer

Preis: geh. M. 4 .- ; geb. M. 5 .-

#### Aus den Besprechungen:

Allgemeine Zeitung (München): Wilhelm Holzamer hat mit biesem neuen Roman einen bebeutenben Schritt vorwärts getan, aus ber Enge ist er hinaus in die Weite geschritten, ein ganzer Mann, ein ganzer Dichter, sieht er vor uns da. Man merkt es bem Buche an: ein Denker hat es geschrieben, der schwer und erist durch das Leben geht, der seine Höhen und Tiesen durchmessen hat, dem der Alltag nicht mehr zu geden vermag, der in der Feierztagstille wohnt, wo die Priester des reinen Menschentums wandeln. (Die aussührliche Besprechung schließt:) Ich wünsche diesem Buche eine große Verdreitung, denn es ist das Bekenninis eines Mannes, der zu den Starken, Wissenden und Führenden gehört. Wilhelm Holzamer hat die Höhe erklommen aber er wird nicht stehen bleiben, denn vor dem Auge des echten Dichters tuen sich immer neue Höhen aus.

Beeliner Tageblatt: Bilhelm Solzamer bewährt sein Können in bem Roman "Inge", ber aus reifer Weltkenntnis gesicopft, mit seltener Empfinbungsstärke ein typisches Frauenleben

unferer Beit zeichnet.

Sießener Anzeiger: Diese Geschichte ist mit der ganzen zarten lyrischen Kunst Holzamers erzählt. Hier ist Holzamer ganz dei sich zu Hause, da ist seine Kunst von wundersamer Frische und Reinheit. Da wandelt er im skillen Garten auf alten vertrauten Begen, da pflückt er die holdesten Rosen, da ruht sein Poeten berz in den reinen Händen der Heimat, da sindet er Töne in den teisten Liesen seines Horzens, da klingt es und singt es in Busch und Baum.

Trop allebem hat man unbedingten Refpett vor ber fünftle=

vischen Gesamtleistung, die dieser größte Roman Holzamers prässentiert. So sehr ihm auch durch den getrennten Ausbau der beiden Hauptdaraktere die Einheitlichseit mangelt, so umständlich sich auch die Handlung entwickelt, so langsam sie fortschreitet, — so meisterlich ist von Ansang die zum Ende die Anschauslichkeit, so groß die rein epische, man möchte sast sagen die homerische Kunst.

Rord. Allgem. Zeitung: Ein großes Lob kann bem neuen Roman Holzamers gespenbet werben: man benkt beim Lesen unswillkurlich an Frensen. Richt baß eine Nachahmung vorläge! Die Eigenart Holzamers ift sehr ausgeprägt, sie ift ebenso groß wie die des holsteinischen Träumers. Aber gleich dem Berjasser des "Jörn Uhl" versteht er es, mit einem kurzen Sat die Stimmung hervorzuzaubern, in die er versetzen will; gleich Frenssen zeichnet er mit wenigen Borten ein intimes Bild von dem Charakter der Personen. Und wie in dem Roman Fressens treten und in der "Inge" wirkliche Menschen entgegen. (Die aussähriche Besprechung schlest:) Man muß das selbst lesen. Inge ist ein wahres, ergeriendes Buch; eins von den Büchern, die man, wie "Jörn Uhl", neben sich legt, um in einer stillen Stunde Erzquickung und Stärke daraus zu schöpfen.

Siterarische Barte: Es ist ein echtes Dichterbuch, wie alle Sachen Holzamers. Die unscheinbarsten Dinge, die gewöhnlichsten Reden, die sandläufigsten Menschen werden durch seine Art, sie selbständig zu sehen, zu ersassen, wiederzugeben, zu geheimenisvollen, inhaltsschweren Dingen und Figuren. Er hat eine Ursprünglichseit und frappierende Sinsacheit im Ausdruck sowohl, wie im Ersassen der Dinge. Und dann noch eines: Holzamer hat Gemüt, ein Ding, das so vielen Schriftstellern mangelt. Darum Tann er sich an Biederkeit und Treue (wie in seinem "Beter

Rodler") fo recht von Bergen erfreuen.

Oftbeutiche Aundichau: . . . Inge ift ein großartiges Buch, bas feinen hohen Wert aus ben tiefften und heiligften Quellen bes Lebens ichopft: aus ber Wahrheit und Schönheit.

• . •

|   |   | , |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| · |   |   |  |
| ÷ |   |   |  |
|   | • |   |  |

. • . • • . . • ,

|   |   | 1 |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   |   | : |
|   |   | İ |
|   |   |   |
| • |   | 1 |
|   |   | 1 |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   | • |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |

Unit 0 1070

. • • • . • • . .

. · . •

.

.

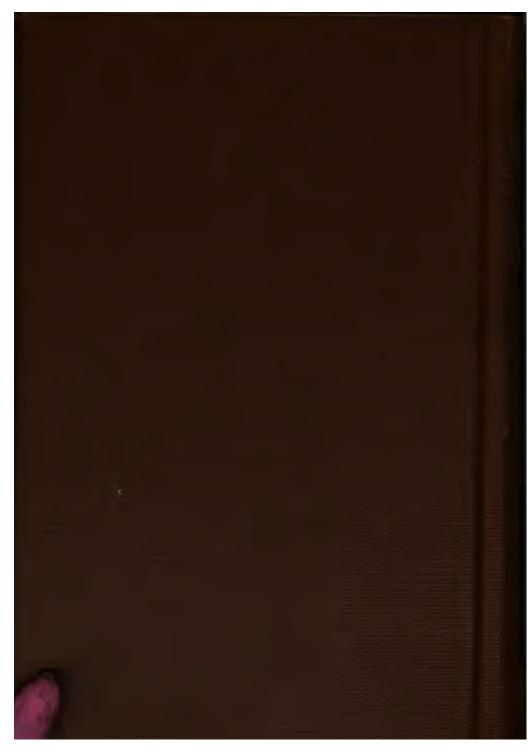